

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







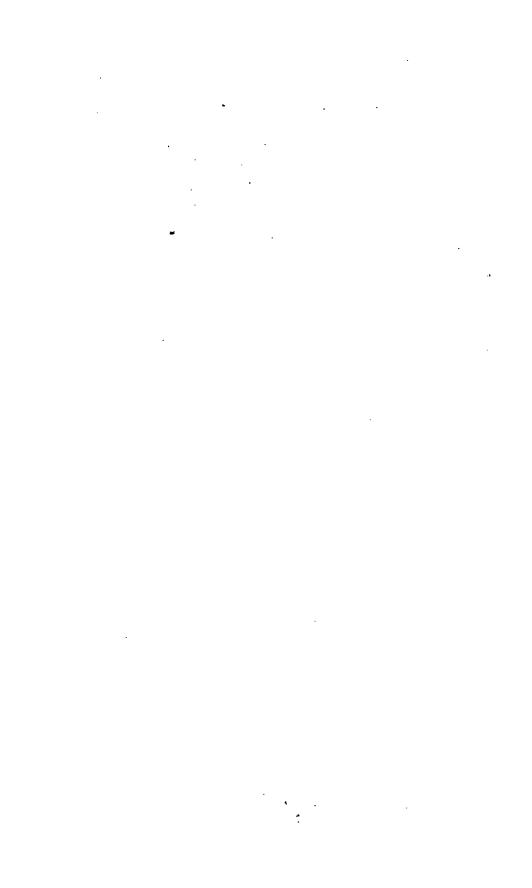





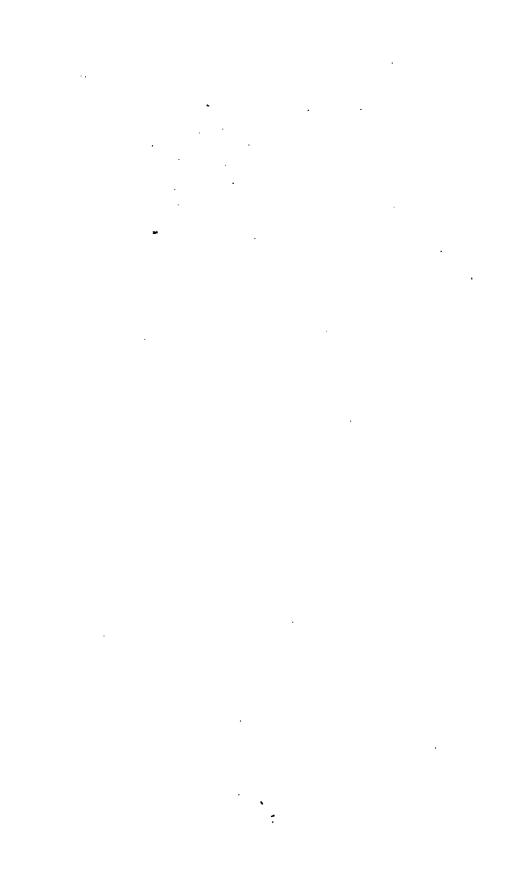

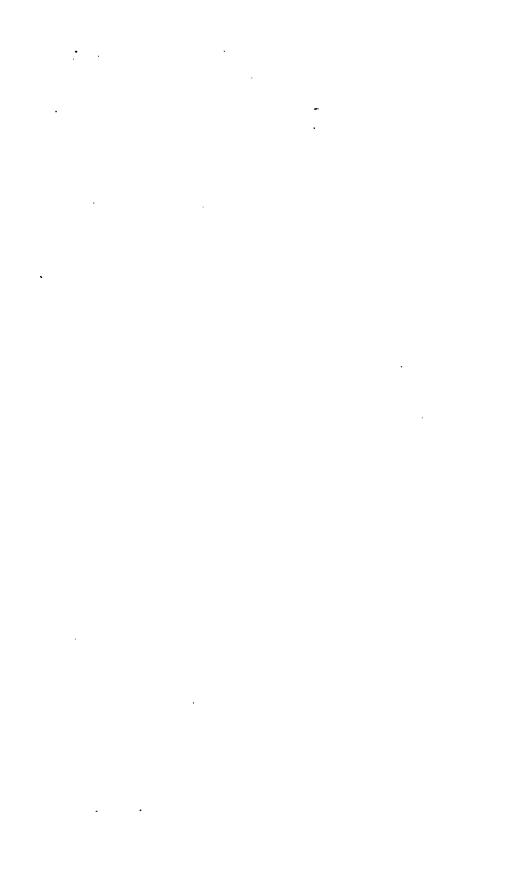

## Akademische Vorträge

über

# die christliche Glaubenslehre

für

Studirende aller Facultaten,

im Sommerhalbjahre 1857 bei ber Universität Berlin

gehalten

bon

Dr. C. I. Nitssch,

nach Durchficht ber Rachfdrift mit Genehmigung bes Berfaffers berausgegeben

E. Balther, Stub. b. Theol.

**Berlin.** Berlag von Wiegandt und Grieben. 1858.

141.6.75.



.

E

•

## Vorwort des Verfassers.

Die vielen und bebeutenden Abweichungen des nachstehenden Wortrags von dem, was man sonst von einer Dogmatif erwartet, nothigen den Verfasser diese Veröffentlichung besselben durch Herrn Walther mit einigen Bemerkungen über den Ursprung und die Absicht des Unternehmens zu begleiten.

Während meiner Amtöführung bei ber Universität Bonn sprach auf Anlaß damaliger Exscheinungen unter der akademischen Jugend ein nicht = theologisches Mitglied des Senats den Wunsch aus, driftliche Glaubens = und Sittenlehre möchten bei der Uni = versität auch so vorgetragen werden von Zeit zu Zeit, daß Studi= rende aller Facultäten mit Augen daran Theil nehmen könnten. Dem stimmten mehrere bei. Ohne daß eine amtliche Verhand= lung dazwischen trat, wurde zunächst für die Glaubenslehre von mir eine Ausführung versucht. Und da sie Erfolg hatte, mir auch von Studirenden der Rechte und aus allen Sectionen der philosophischen Facultät zuweilen sehr herzlichen Dank er= warb, kam ich zu der Ueberzeugung, daß diese Ausübung des theologischen Lehramtes rechtzeitig sei und einem Bedürfnisse entspreche. Darum möchte ich durch zugelassene Herausgabe

ber jungften Eremplication meinen beutschen Amtsgenoffen wo möglich eine Unregung zubringen, ihrer Wirffamteit auch bann und wann biese Richtung auf bie Studirenben im Allge-Nicht im Geringsten bente ich baran, ein meinen zu geben. Mufter bafur zu liefern, und ba ich aus ben Versuchen, bie rechte Methobe zu finden, noch nicht herausgekommen, wurde ich für bas Bervortreten eine reifere Ausarbeitung abgewartet haben, wenn mich nicht bie mir vorgelegte Nachschrift bes schon genannten, in ber Stenographie genbten Buhorers, begleitet von Bunfchen Unberer, bie, mas fie gehört, auch lesen wollten, außerbem bie Erwägung, bag ich jum Abwarten nicht viel Beit mehr habe, nachzugeben bewogen hatte. Die Sache hat einige Schwierig= Wiffenschaftlich und akabemisch follte ber Standpunkt feiten. Mehr als eine wöchentlich zweiftundige Vorle= sich halten. fung burfte im hinblid auf bie Beit, bie ben Stubirenben übrig bleibt, nicht gewagt werben. Zwar ber eigentlich theologische Apparat mußte weggethan bleiben; allein bie driftliche Principienlehre erforberte angesichts bes jetigen Zeitalters boch ver= haltnismäßige Gründlichfeit und Ausführung. Daher habe ich zuweilen biese allein nach ber Anordnung: 1. Conftitu= tive Principien bes driftlichen Glaubens: Chriftus, Offen= barung und Beil; 2. confervative Principien: heilige Schrift, Rirde, Sacrament vorgetragen, ein anberes Mal zum Artikel Kirche einen Grundriß ber Kirchengeschichte in etwa zehn Vorlesungen hinzugefügt. Weiter achtete ich es benn boch für erforberlich, auf ben Organismus ber Glaubens= lehren selbst einzugehen. Ehebem — es waren bie Zeiten von Strang, Bruno Bauer u. f. w. richtete ich bie Apologie ber

Bibel mehr auf bas Neue Testament, später wandte ich biese Mühe, da es der Plat ist, wo das Vorurtheil wider heilige Schrift und Offenbarung vorzugsweise waltet, auf das Alte. Der billige Leser wird mit dem Allen die Unebenheiten, die Lüden, und die eingeschränkte Erörterung der Glaubenslehren entschuldigen wollen. Ohne Anspruch auf Förderung der eigentlich theologischen Dogmatik, hosst das Büchlein auf einen ähnlichen Segen an Verständniß der christlichen Lehre im weizteren Kreise wissenschaftlicher Laien, als er sich im engeren der Zuhörer scheint ergeben zu haben. Bei der Durchsicht der Nachschrift habe ich das eine und andere weggelassen oder eingeschaltet, ohne daß eine wesentliche Veränderung eingestreten wäre.

Berlin, ben 18. Juli 1858.

Dr. Nipsch.

| VШ  | Inhalt.                                                  |             |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|
| II. | Glaubenslehre                                            | Seite<br>97 |
| ••• | 1. Bon ber Berfon bes Erlbfers.                          | <i>.</i>    |
|     | Lehre von Chriftus                                       | 98          |
|     | Lehre von Gott                                           | 108         |
|     | Lehre von ber Dreieinigkeit                              | 113         |
|     | Lehre von ben Engeln                                     | 120         |
|     | Lehre bom Satan                                          | 123         |
|     | Rosmologie                                               | 127         |
|     | Die Borbereitung bes Erlöfungswerkes burch Anthropologie | 133         |
|     | 2. Bom Bert bes Eribfers.                                |             |
|     | Lehre von ber Erlösung                                   | 142         |
|     | Begründung ber Erlöfung                                  | 142         |
|     | Die Functionen bes Mittlers                              | 144         |
|     | Prophetisches Amt                                        | 145         |
|     | Priesterliches Amt                                       | 147         |
|     | Lehre von ber Aneignung bes Heiles                       | <b>154</b>  |
|     | Rechtfertigung burch ben Glauben                         | 156         |
|     | Lehre von ber Kirche                                     | 159         |
|     | Lehre von ben Gnabenmitteln                              | 165         |
|     | Die Bollenbung bes Beiles in ber Bieberkunft bes herrn   | 173         |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |             |

## Einleitung.

Alle positiven Facultäten nehmen die logisch-dialectischen Werkzeuge aus ber philosophischen, baber, wo biefe felbft ausgebilbet werben follen, innerhalb bes wissenschaftlichen Rreises, wo nicht nur auf ben Geift als Inhalt, sondern auch auf den formalen, ben bentenben Beift reflectirt wird, unter welchen Bedingungen und nach welchen Methoden er arbeite. Wissenschaft - wo ber Name anwendbar ift - muß immer als bas Streben gebacht werben, bie Brunbe ber Erscheinungen überhaupt, fie feien außere ober innere, und mit ben Gründen bie 3mede ju erforschen und zu erkennen. Eine folche Wiffenschaft hat alfo als folche auch Beziehung auf bas Universum ber Phanomene und gesetzt nun, bag auch die Religion viel Phänomenologie hat sowohl in ber Geschichtswelt, ber äußeren, als auch in ber inneren, so muß schlechterbings geforbert werben, bag auch bie Religion Gegenstand ber Wiffenschaft werbe. nicht nur, bag bie philosophische Facultat mit bem Bangen ber Phanomene zu thun hat, irgend wie ihre Grunde und 3mede gu erkennen und zugleich bamit, ben Formalismus bes erkennenben Beiftes fenntlich und Werfzeuge für alle Facultäten brauchbar zu machen, sondern vice versa muß auch jede positive Facultät mit bestimmend und anregend in die allgemeine Wissenschaft bineinwirken Das liegt in bem Verhältniß von Thatsache und Ibee. Denn so bestimmt auch bie Ibee eine gewisse Selbstgenugsamkeit in Anspruch nimmt und so febr fie bazu bestimmt ift, als ein nothwendiger Grundgebanke bes menschlichen Geiftes alle Phanomene zu fritisiren, fo gewiß ist es auch, bag eben bie Ibee eine Entwide-

lungsgeschichte hat und baf fie von Seiten ber Thatfache genothigt werben kann, neue Momente in sich felbst zu erkennen und in sich aufzunehmen. Die Ibee hat ihr ursprüngliches und unveräußerliches Recht, die Thatsachen zu prufen ober nach bem Grunde ber Thatsachen zu forschen und bloß vorgebliche ober falsche Thatsachen zu beseitigen. Aber bie 3bee felbst, so febr sie in ihrem Ursprung etwas Wesentliches ist, bat eine Entwickelung. Reciprocität ber 3bee und Thatsache kommt bie Geschichte weiter. Wenn eine Thatsache als solche erwiesen ist und eine Reihe von Wirkungen gar nicht erkannt und erklärt werben kann, ohne bieses und dieses Urfächliche, so daß es sich nicht mehr in Frage stellen läßt, bann fagt ber Philosoph selbst rò yeyovóg exer avayunv, bann muthet bas Factum ber Wiffenschaft, welche Unftog genommen, zu, fich neu zu bestimmen, sich felbst wieder aufzuschließen und Momente aufzunehmen, die vorher noch nicht zum Bewuftsein gebracht worden waren. Auf biefe Weise können allgemeine Wissenschaften (facultas artium) ben positiven Facultaten etwas verbanken; fo kann auch bie positive Facultät, mas sie empfangen bat, bereichert wieder gurud-Aus biesen Berbaltnissen, aus ber universitas literarum geben. bie, wie jede Allheit eine Ginheit in sich tragen muß, folgt, daß bie wissenschaftliche Lehre bom driftlichen Glauben anzustreben nicht allein möglich, sondern auch nothwendig ist. Da tritt ber Theolog aus feinem engen Preise beraus, ba tann man ihn auch von wissenschaft= licher Seite controliren. Gin folder Berfuch muß wenigstens gewöhnliche Borurtheile entfernen, als ob bie Theologen eben nur mit ihren Gegenständen innerhalb einer engen, eingeschlossenen Säuslichfeit umgingen. Die Universität läßt einer positiven Facultät nicht zu, also zu verfahren.

Allein wir geben einer Religion wegen auf Wiffenschaft aus, welche nicht allein positiv, thatsächlich, historisch sein will, sondern darin und dadurch erfüllte, verwirklichte Idee, also die wahre Relision, die Religion. Denn das Christenthum kann auch nicht von fern zugestehen, daß es nur so sei, wie seit der ältesten christlichen Zeit manche neueste Philosophen gesagt: Es ist Ein Gottesgeist, der sich auf mannichfaltige Weise manisestirt, auf eine andere Art in den Bedas, auf eine andere Art im Koran, auf eine andere Art im alten, im neuen Testament. Denn wenn man das Christenthum

nach Ursprung, als weltgeschichtlicher und nach der Aeußerung des Bewußtseins, in welchem es gestiftet wurde, nimmt, so ist unmöglich anders zu halten als so: entweder ist es ungültig, weil unwahr, oder es hält Wort und beweist es mit der That, daß es ausschließeliche Bollsommenheit hat.

Leffing und Rant geben und nehmen aus fast gleichen Gründen etwas. Zwar übertreffe bas Christenthum alle monotheistis iche Religionen an sittlichem Werth und bilbenber Kraft, aber noch bange es an Berbeikung bes Lobns, noch gebiete es nicht bas Gute rein um bes Guten willen. Ein Irrthum über ben Thatbestand! Etwas andres ift's, wenn sich aus bem Christenthume als statutarisch göttlichem Glauben erft ber "reine Religionsglaube" herausarbeiten foll nach Rant — und boch wefentlich baffelbe. Die Philosophie will etwas Befferes haben. Zu allen Zeiten ftebt es fo, daß ber Unterschied von Wiffenschaft und Religion und namentlich von Wiffenschaft und driftlicher Religion einleuchtet und zwar fo, bag ein verhältnigmäßiger Wiberfpruch zwischen ben Forberungen ber Wiffenschaft und ben Forberungen ber driftlichen Religion eintritt, und boch auch wiederum zu allen Zeiten fo, bag bie Wiffenschaft die Religion und die Religion die Wissenschaft sucht. Das ift bem menschlichen Geifte und ber gangen Geiftesarbeit immanent.

Bei einzelnen Bölkern bes Alterthums kommt es icon ebenfo vor, wie bei einzelnen Männern, daß ihnen die Religion auch zugleich ihre Wissenschaft ift und bann, bag bie Wissenschaft Männern eignet, benen sie auch wie Religion gilt und wie Religion ift. Dies stellt sich ja in groken Beisvielen bes Alterthums bar. Denn bem judischen Bolle wird feine Religion mehr und mehr auch feine Wissenschaft, und die Wissenschaft ift ganz und gar Theologie, eine auf bas Leben und auf die Naturerkenntnisse nicht nur angewandte, fonbern auch alles Wiffen erzeugende Religion. Umgekehrt kommt ber Grieche mehr und mehr babin, daß ihm die Religion ihrer mythischen Beschaffenheit und für bas Denken unergiebigen Mangelhaftigfeit wegen zurücktritt, mabrend bie platonische, auch bie ftoische Philosophie ber gebilbeten Welt am Ende anstatt ber Religion gilt, ober wie bas Höchfte bas Einzige, was über bas materielle Leben erhebt, was als Geisteserhebung die Erlösung bes Menschen hergiebt. Obgleich bas Alterthum ein porzugsweise missenschaftliches und ein

vorzugsweise religiöfes Bolt in sich faßt, so ift boch, als hernach von einer fortschreitenden Weltcultur die Rebe mar, niemals blok ber Hellenismus und niemals bloß ber Hebraismus Factor biefer Weltcultur gewesen, sonbern eines mit bem anderen. Bolfer felbft endigen in ihrer letten Geschichte, nachbem fie, fo lange fie Bolfer maren, eine fo febr entgegengefette Eigenthumlichfeit entwidelt hatten, fo, bag ber Bellene Profelht in ber jubifchen Synagoge wird, weil fein tieferes Leben burch bie bloffe Bebankendinge ber philosophischen Ueberlieferung fich nicht mehr befriedigt weiß, etwa Schüler zuerft wird ber orientalischen Denfiit und am Ende boch bes Jubenthums; und umgekehrt, baf ber Jube seit Stiftung ber großen Gemeinschafts- und Tauschbandel-Stätte. Alexandrien, immer mehr und mehr bellenisch tingirt wird, und bie bellenische Sprache und Denkform sich anzueignen sucht, um feinen großen Borqua in Weltcultur-Formen noch mehr zu genießen, zu erbliciren, mitzutheilen und womöglich burch Macht bes religiöfen göttlichen Brivilegiums eine Beiftesherrschaft, die sich bie Griechen ober Romer nur eingebildet hatten, eine mahrhaftige gottliche Beiftesherrichaft unter ben Nationen zu erreichen. So sucht also ber Jube bas Griechenthum und ber Grieche bas Jubenthum.

Innerhalb ber erften Zeitraume bes tampfenben, fich um Gristenz bemühenden Christenthums geben allerdings die allerersten Unklagen, die innerhalb ber römischen Welt gegen bas Christenthum gerichtet werden und vor die Raiser kommen, von gesättigten Bhilofophen von Pythagoraern, Neu-Platonifern, und nicht nur blog von Epicuraern aus. Crescens und Celfus, Bierofles und Borphprius waren, wie verschieden fonft, darin einig, Die Philosophie habe Selbstgenugsamkeit, folle fich gegen die orientalische Trabition abschließen, bie Wiffenschaft muffe allein aus ihren Schaten basienige berausgeben können, was ab bene beateque vivendum zureiche. rend biefe griechischen Denker ber letten hellenischen Zeit gerade bas, mas ihnen im Namen bes Chriftenthums und als Chriftenthum angetragen wirb, für etwas icon längft Ueberwundenes, für eine neue Mythologie, für eine im Berlaufe ber Bilbung verjährte Mähre halten, die sich mit ber Logif und Ethit nicht zusammenreimen laffe; finden fich bemungeachtet unter ben platonisch gebilbeten Chriften, welche fagen: Die griechische Philosophie ift nur

eine allgemeine Ibee, nur ein ulunua, ein imitamentum veritatis. aber nicht die Wahrheit felbst; wir wollen Thatsachen, Wirklich= feit, die wir nicht erbenken können. Daber Juftin und Origenes vielmehr sich freuen, in ihre mitgebrachte, ibeale Wissenschaft bie Elemente bes driftlichen Realismus aufnehmen und mit verarbeiten zu burfen. Nicht lange mabrte es, fo nannten bie driftlichen Bater und Lehrer, als hatten fie nun die rechte Philosophie, bas Christenthum die coelestis philosophia, die wahrhaftige Philosophie. Da fieht man, wie immer wieber und wieder die Wiffenschaft und ber driftliche Glaube fich theils abstogen, theils fuchen. stellt sich sogar heraus, nachdem ein Augustin mit seinen Borgängern Tertullian, Athanafius bagemefen, bag nur mittelft ber driftlichen Religion wiffenschaftliche Bilbung überhaupt gerettet werben kann. Denn römisch griechische Bilbung bat keineswegs so viel innerliche Dauer, fo viel murgelhafte Festigkeit, um sich theils ber einbringenden barbaries, theils ber asiatischen Tradition gegenüber ju bebaupten und unvermischt zu balten. Auf germanischem Boben bringen die Christen Alles, was sie von gewissen Erträgen ber alten Bilbung gesammelt haben, in bas Mittelalter binein. Denn bas Christenthum ift wieder seinerseits nicht im Stande, eine Bolfebilbung zu organifiren ohne gemisse Boraussekungen allgemeiner Bil-Eine Religion, Die ethischer Art ift, wie bas Chriftenthum, muß schlechterbings auch lehrbar fein und gelehrt werben, muß baber auch Wiffenschaft treiben und bie Elemente ber Wiffenschaften mit verbreiten helfen und Werkstätte ber Wiffenschaft anlegen. Dies hinderte nun freilich nicht, daß ber Conflict sich wieder zeigte, als bie Samenkörner ber griechischen Wissenschaft in Schottland, in Deutschland, in Frankreich entwickelt wurden. Denn energisch wissenschaftliche Geister, wie ein Johann Erigena, Berengar von Tours, Beter Abaelard im 12. Jahrhundert folgen ben eigenthümlichen Lebensgesetzen der Wissenschaft und Philosophie mit einer solchen Folgerichtigkeit, daß sie nicht erft bei einzelnen Momenten und Inftanzen ber religiösen Trabition anfragen, sonbern die traditionelle Dogmatik unter bie Einheit ber Wissenschaft beugen. Da tritt ein zweiter Augustin auf, ber auf bas eifrigfte ein Ineinander und Durcheinander bes Glaubens und ber wissenschaftlichen Ibee befördert und herstellt ober boch anstrebt, ber Schöpfer ber mittelalterlichen Theo-

logie Anfelm, Erzbischof von Canterbury. Jest tommt es für Sahrhunderte zu einer Ginheit von firchlicher Wiffenschaft und firchlicher Glaubenslehre, boch fo, bag unter bem Schut ber Rirche icon wieber verschiebene wissenschaftliche Schulen, verschiebene icholaftifche und mpftische Parteien Plat greifen, Die fich nicht aufheben, ba fie einen gewiffen einheitlichen Grund haben, bis freilich gegen bie Zeit ber Reformation bin wieder fritische und auch negative Geister sich Denen gegenüber fteht icon eine innerliche, muftifch = driftliche Religionslehre, für welche nur ber Name Tauler genannt zu werben braucht. Dies arbeitet ber Reformation vor. — Die Reformation wird angeklagt, Bernunfthaß verbreitet zu haben, und es scheint als wenn ein strenger Anschluß an die heilige Schrift und an die Aeugerungen bes Apostels im Colosser- und ben Corintherbriefen, wo über bie Weisheit biefer Welt und über bie Philosophie abgesprochen wird, eine unausfüllbare Rluft zwischen ber Philosophie und ber driftlichen Religion erzeuge, und man fagt, daß die tiefe Mpstt, bas innige Gefühlswesen ber Reformation, Ursache gewesen sei, bei ben Reformatoren eine Feindschaft gegen die Philosophie Hundert Jahre nach ber Reformation, ba es feine bervorzurufen. ber Reformation an Geist vergleichbare Philosophie gab, machte man ben Bersuch, ben Plato zu erwecken. Beil er aber in Schwärmerei hineinzuführen schien, behielten bie Aristoteliker bas Uebergewicht und so kehrte man boch, nachbem man im 16. Jahrhundert mit ber Scholaftif und bem Papftthum jugleich gebrochen hatte, wieber ju einer etwas einfacheren und gefunderen, aber bennoch icholaftischen Scholaftit zurud, so bag ber Inhalt ber Reformation auch wieber scholaftisch, wissenschaftlich, logisch, setzend und verneinend und follogistrend ausgedrückt werben mußte, bis benn endlich eine selbstänbige Wiffenschaft hervortrat in Descartes, Spinoza, ben Englanbern, Aber keine biefer Philosophien und keiner biefer Leibnit, Wolf. Fortschritte bes selbständigen wissenschaftlichen, von ber Rirche emancipirten Denkens tam jur Wirtfamkeit, ohne für's Erfte einen Conflict mit bem driftlichen Bewußtsein und mit ber firchlichen Lehre erregt zu haben. Dieser Conflict hat fortbauern muffen. Aber bemungeachtet hat die Wiffenschaft felbst am Ende des vorigen Sahr= hunderts, ja eigentlich schon von Lessing und Leibnit her eingestan= ben, bag fie ihren Hauptinhalt eben nur ber Religion verbanke, bag

bie Wissenschaft schon barum mit der Religion halten musse, weil die Sollicitation ihrer Kraft eigentlich von der Resormation ausgehe. Nimmermehr kann man erst die Philosophie zur Grundlage einer Bolksbildung machen wollen. Denn die Philosophie selbst sehr schon Religion und Poesie voraus; die beständige Befriedigung und Sollicitation philosophischen Strebens läßt sich nicht durch die bloße Anschauung der Natur herbeischaffen. Schon längst würde jede Bildung in ein materialistisches und politisches, gleichsam chinesisches Treiben zurückzetzeten sein, wenn nicht eben der große, treibende, Verzuunst und Gewissen erfüllende Gegenstand die christliche Religion wäre.

Eine besondere Beranlassung, die mich schon öfter bazu getrieben bat, wissenschaftliche Lehre vom driftlichen Glauben vorzutragen, liegt in bem, bag bem Jünglings= und erften Mannesalter ganz vorzüglich ber wiffenschaftliche Trieb und bas ibeale Denken entspricht, es aber febr schwer ift, ben fonft icon bestehenden Antagonismus zwischen Berftand und Glauben für driftliche Lebensbewahrung wieber auszugleichen, wenn mit vorausgeeilter Renntniß ber Philosophie und Antike eine nur aus ber Kindheit und erften Jugend herrührende, alfo jurudgebliebene Renninig ber Religion Schritt halten foll. Darum muß für alle mahre Bolfebilbung gewünscht werben, daß in gleichem Grabe bas Parallelische und Ineinander bes Wiffens von ber Welt und von ben göttlichen Dingen wachse und zunehme. Denn in ben Augen eines Jünglings muß sich immer bas Chriftenthum anders ausnehmen, als in ben Augen eines Anaben, und eine mannliche und eine Junglingserkenntnig ber driftlichen Wahrheit find ebenfalls febr verschieden. Wenn nun aber bie Steigerung auf ber einen Seite fistirt wird, bagegen bie Steigerung bes weltlich wissenschaftlichen Wissens immer zunimmt, fo läßt fich nur an Berzweiflung ber Gegenstände aneinander benten ober an eine Verfümmerung ber religiöfen Lebensbilbung. hat in neuerer Zeit theils beklagend, theils eben nur anerkennend gefagt, biefe beiben Subjecte, Philosophie und driftliche Religion, fonnen in ein und bemfelben Selbstbewußtsein nicht Stand halten, bu mußt entweber miffenschaftlicher ober religiöfer Beift fein wollen. Im vorigen und in bas jetige Jahrhundert hinein erklang ja auch bie Stimme, Die ichlechthinnige Wiffenschaft, b. h. biejenige, Die nicht vom Glauben aus- und in ben Glauben zuruckgeht, ift atheiftisch:

ber schlechthin wissenschaftliche Mann muß wie Spinoza benken. Lavater meint: entweder Chrift ober Atheist; Jacobi: es giebt einen großen Unterschied zwischen vermittelnben Erkenntnigweisen burch vermittelnbes Denken und bem gang unmittelbaren Bernehmen Dag Gott ift und eine sittliche Weltordnung, bas der Wahrheit. lasse sich unmittelbar burch bie Bernunft vernehmen. weber burch Denken erzeugen und conftruiren, bag ein Gott, namlich ein perfönlicher, ift, noch auch biefen Glauben zerbenken. vater urtheilt, ein perfonlicher Gott ift außerhalb Chriftus (Luther hat dasselbe gesagt) gar nicht faßbar. Nehme ich Christum weg und bas Chriftenthum, kann ich immer nur pantheistisch ober atheistisch. aber niemals lebendig concret, monotheiftifch benten. Indeffen nachbem die neueren Philosophen die driftliche Religion felbst mit jum Gegenstand ihrer Speculation gemacht, ja ihr jum Grunde gelegt, und man icon glaubte, bag nunmehro eine innige harmonie berge= stellt fei, schien es boch Andern, als ob die driftliche Religion ben Philosophen, wie Fichte, Schelling, Segel, im Grunde nur ein Elementarisches ober wie eine Belegenheitsursache, wie Anlag ober Behikel gelte, zur reinen Wiffenschaft zu gelangen. Es fragten sich auch einige: ift benn bie driftliche Lehre von ber Erlöfung. von Chriftus, von ber Dreieinigkeit in ber Schelling'schen und Begel'schen Lehre wirklich beffelben Wefens als in ber Bibel? Gie muften es verneinen. Die Philosophie bes Chriftenthums schien, indem sie dem absoluten Inhalt nur die absolute Form zu schenken verhieß, vielmehr ben Inhalt felbst burch Allegorie zu verändern. Einfacher fagt Frauenftabt, Wiffenschaft und Glaube feien zwei unverföhnliche Seiten.

Wir werden vielmehr aus der Natur der Religion und Wissenschaft und aus ihrer ganzen Geschichte schließen können, daß sie in Selbständigkeiten geschieden, aber nicht trennbar sind, wenn sie beide leben wollen. Denn auch der Glaube hat in sich eine immanente Nöthigung zum Streben nach dem Wissen, und indem er sich mitstheilen will, zum Streben auch nach der Erkenntniß der Bedingungen aller Mittheilung. Das Glaubensleben hat in sich selbst eine Nöthisgung zur Ueberzeugung zu gelangen. Der Glaube ist etwas so Unmittelbares, daß er, wo er auch schon als sittliche Macht wächt, noch immer nicht Ueberzeugung ist. Denn Ueberzeugung ist der in

ber Gedankenwelt ausgeführte Glaubensinbalt. Der Glaube muß nach lleberzeugung streben, weil ber Mensch ursprünglich ein auf Einheit und Selbstübereinstimmung angelegtes Wefen ift, folglich ftreben muß, feine wichtigften Erfahrungen mit allen anderen Erfahrungen in harmonie zu feten. Dazu gehört aber Wiffenschaft. Wiffenschaft ber Natur, bes Beiftes und ihrer Geschichte muß bagu belfen, baß irgend ein bewußter und vorgestellter Inhalt auch widerspruchsfrei fann bentbar gemacht werben, ohne bag fie jemals ben Glauben, ber Thatsache ist, absolut construiren ober bestruiren könnte. fete nur noch hinzu, daß es etwas anderes mit ber wissenschaftlichakademischen Bilbung, als ber Bilbung überhaupt ift. wissenschaftlich atademische Bilbung bezieht sich auf den Gelehrtenberuf und Gelehrtenftand. Der Gelehrtenftand liefert Die Leiter bes Gemeinwefens und wenn ein Gemeinwefen von folchen Gelehrten geleitet wird, die das religiöfe Element als ein gleichgültiges betrachten, ober als etwas, bas bes Nugens wegen als nothwendiges Uebel zu bulben fei, also bie Religion nicht so ansehen, daß sie unter fittlicher Bermittlung bas Allbestimmenbe im Bolfsleben werbe, fonbern als eine hemmung bes Bolfelebens und eine Beschäbigung ber allgemeinsten Bolksinteressen, so kann es burch kein Talent ober Berbienft soviel an Wohlfahrt gewinnen, als es an folche Leiter verliert.

ber ichlechthin wiffenschaftliche Dann muß wie Spinoza benten. Lavater meint: entweber Chrift ober Atheift; Jacobi: es giebt einen großen Unterschied zwischen vermittelnten Erfenntnigweisen burch vermittelnbes Denten und bem gang unmittelbaren Bernehmen Dag Gott ift und eine fittliche Beltorbnung, bas der Wahrheit. laffe fich unmittelbar burch bie Bernunft vernehmen. weber burch Denken erzeugen und construiren, bag ein Gott, namlich ein perfonlicher, ift, noch auch biefen Glauben gerbenten. vater urtheilt, ein perfonlicher Gott ift augerhalb Chriftus (Luther bat basselbe gesagt) gar nicht faßbar. Rehme ich Christum weg und bas Christenthum, fann ich immer nur pantheistisch ober atheistisch, aber niemals lebenbig concret, monotheistisch benten. Inbeffen nach bem bie neueren Philosophen bie driftliche Religion felbft mit jum Gegenstand ihrer Speculation gemacht, ja ihr zum Grunde gelegt, und man icon glaubte, bag nuumehro eine innige harmonie berge ftellt fei, ichien es boch Anbern, als ob bie driftliche Religion ben Philosophen, wie Fichte, Schelling, Segel, im Grunde um ein Elementarisches ober wie eine Gelegenbeitsurfache, wie Anlag ober Behitel gelte, gur reinen Biffenfchaft ju gelangen. Es fragten sich auch einige: ift benn bie driftliche Lehre von ber Erlösung von Christus, von ber Dreieinigkeit in ber Schelling'schen und be gel'schen Lehre wirklich beffelben Bejens als in ber Bibel? Gie mußten es verneinen. Die Philosophie bes Christenthums ichien, indem fie bem absoluten Inhalt nur bie absolute Form zu schenken verhieß, vielmehr ben Inhalt selbst burch Allegorie zu verändern. Einfacher fagt Frauenftabt, Wiffenschaft und Glaube seien zwei unrerfebnliche Seiten.

Wir werden vielmehr aus der Ratur der Religion und Wiffenschaft und aus ihrer ganzen Geschichte schließen können, daß sie in Selbständigkeiten geschieden, aber nicht trennbar sind, wenn sie beide leben wellen. Denn auch der Glaube hat in sich eine immanente Röthigung zum Streben nach dem Wissen, und indem er sich mitstheilen will, zum Streben auch nach der Erkenntniß der Bedingungen aller Mittheilung. Das Glaubensleben hat in sich selbst eine Röthisgung zur Ueberzeugung zu gelangen. Der Glaube ist etwas so Unmittelkares, daß er, wo er auch schon als sutliche Macht wächt, noch immer nicht leberzeugung ist. Denn lleberzeugung ift der in

ber Gebankenwelt ausgeführte Glaubensinhalt. Der Glaube muß nach Ueberzeugung streben, weil ber Mensch ursprünglich ein auf = Einheit und Selbstübereinstimmung angelegtes Wefen ift, folglich = ftreben muß, seine wichtigsten Erfahrungen mit allen anderen Erfahrungen in harmonie zu feten. Dazu gehört aber Wiffenschaft. Wiffenschaft ber Natur, bes Beiftes und ihrer Geschichte muß bazu belfen, : bag irgend ein bewußter und vorgestellter Inhalt auch widerspruchsfrei fann bentbar gemacht werben, ohne daß fie jemals ben Glauben, : ber Thatsache ift, absolut conftruiren ober bestruiren könnte. fete nur noch hinzu, daß es etwas anderes mit ber wissenschaftlichakademischen Bilbung, als ber Bilbung überhaupt ift. wissenschaftlich atademische Bilbung bezieht sich auf ben Gelehrtenberuf und Belehrtenftand. Der Belehrtenftand liefert Die Leiter bes Gemeinwesens und wenn ein Gemeinwesen von folchen Gelehrten geleitet wird, bie bas religiöfe Element als ein gleichgültiges betrachten, ober als etwas, bas bes Nutens wegen als nothwendiges Uebel zu bulben sei, also bie Religion nicht so ansehen, bag sie unter fittlicher Bermittlung bas Allbestimmenbe im Bolksleben werbe, sonbern als eine hemmung bes Bolfslebens und eine Beschädigung ber allgemeinsten Bolksintereffen, so kann es burch fein Talent ober Berbienst soviel an Wohlfahrt gewinnen, als es an folche Leiter verliert. Berwandtes sagte Schiller: Christenthum sei die Religion des Kreuzes und deutete damit an, daß es ein wesentliches Moment des Christenthums ist, Leiden und Tod zu überwinden, nicht nur die Pein und die Schmerzen offen zu legen, die aus der Sünde kommen, sondern auch das Kreuz, als Ueberwindungszeichen hinzugedacht. Das Kreuz ist theils die nothwendige Bedingung des vollskommenen Sieges über die Welt, theils die Anerkennung, daß die Sünde etwas Tödtliches, etwas Peinliches vom Weltzustande mit sich bringt.

Noch einseitiger kann die Definition von Novalis erscheinen; bas Christenthum ist so recht die Religion der Sünde, er will dabei zugleich sagen: die Religion der Sühne. Dies trifft schon in die Mitte des Begriffes vom Christenthum hinein. Denn das Christenthum ist ja eben die Thatsache der Weltsühne und Weltserlösung, es legt seiner Natur nach zuerst den Schaden, den die Werke des Bösen der Menschheit angethan, Sünde und Tod offen, predigt ganz frei und kräftig die Herrschaft der Weltsünde, aber um dann desto mehr zu dem Kreuze hinzuziehen. (Wenn ich erhöht sein werde, werde ich sie alle zu mir ziehen).

An der Grenze des vorigen Jahrhunderts sagte dazumal Johann Caspar Lavater ohne weiteres: bas Christenthum ist die gött= liche und menschliche Religion barum, weil es die Religion des Gottmenschen ist.

Es ist späterhin in der Theologie und mittelst der Theologie auch in einem sehr weitem Bildungskreise sast zur allgemeinen Anserkennung gekommen, daß das Christenthum diejenige Bestimmtheit des geistigen Menschenlebens sei, welche von der bewußten Weltserlösung in Islu Christo herkomme. Diese Bestimmung spricht sich allerdings wesentlich von je her durch das Christenthum und Kirchensthum selbst aus. Wenn wir schon vermuthen können, daß denn doch in der Geschichte des Christenthums auch das Christenthum verdunskelt wurde, so sührt uns das auf seinen Ursprung hin. Wir fragen also das allerursprünglichste Selbstbewußtsein der Christen, nämlich das apostolische Bewußtsein, wie sich dieses ausspricht, wenn wir nicht ganz, was wir freilich theilweise thun müssen, auf den, der der Erlöser ist und die Erlösung bringt, der sich schon über das Künstige ausspricht, ehe er noch vollendet ist, zurücksehen wollen.

Nach 1 Cor. 1, 30 ift uns Chriftus gemacht gur Weisheit, jur Berechtigfeit, jur Beiligung, Erlöfung. Beisheit, Berechtigkeit, Beiligung, Erlöfung find uns alfo perfonlich gegeben, benn er selbst ist uns bazu gemacht. Sein Dasein und sein Sofein, wie er ift, b. i. feine Wirfung ift Beisheit fchlechthin, Gerechtigfeit schlechthin, Seiligung schlechthin, Befreiung, Erlösung, Leben schlechthin. Wenn die Apostel, indem fie in ber Berbreitung bes Christenthums begriffen find, was fie bringen, bezeichnen wollen, fo gestehen sie, was ben Juben ein Aergerniß und ben Beiben eine Thorheit ift und benennen es fo: wir verfündigen Chriftum ben Gefrenzigten, ber für bie, bie noch Empfänglichfeit haben, gottliche Weisheit und göttliche Rraft ift. Indem fie fo fagen: wir predigen Christum, fagen sie zugleich: wir bringen nicht wie die erften Schüler eines großen Meifters Dogmen in Die Belt, Jefu Chrifti Lehre, noch unfre, fonbern wir predigen biefen Chriftus felbft, er ift felbft Inhalt bes driftlichen Bewußtseins, nicht blog Stifter einer Weltanschauung, sondern auch an und für fich ein gegebener Inhalt für Glaube, Liebe, Beftrebung, Affimilation. auch nichts anderes, wenn fie erklären eine moecheia zu fein, welche ju fagen habe: laffet euch verföhnen mit Gott. Derjenige unter ben Aposteln, ber in seiner contemplativen Eigenthumlichkeit bie tiefften Eindrücke vom Bilbe bes Erlöfers empfangen hatte, brudt sich, nachdem ber energische Geift ihn ergriffen hatte, fich zu äußern und auch als Apostel zu wirken, so aus: bas Leben ift erschienen, bas beim Bater war, nun ift es aber erschienen und so bezeichnet er mit bem Christenthum zugleich Christum als Object einer Berfündigung: wir verfündigen euch das Leben. Was er zur Ginleitung feiner Darftellung bes Lebens Jefu fagt: Das Wort, b. h. bie Offenbarung (Gott ift nicht nur in sich, sondern auch aus sich) ist Fleisch geworden ober zur Offenbarung hat sich Gott vermenschlicht, fteht in Berbindung bamit, daß er fagt: Durch Mofes ift bas Gefet gegeben, Gnabe und Wahrheit ift burch Jesum Christum gekommen. Er ift also die perfönliche Wahrheit ber Gnade und die perfönliche Gnade ber Wahrheit.

Muß man auch auf unmittelbare Aeußerungen bes betreffenben Religionsstifters selbst zurückgeben? Unstreitig; benn es wird ja sonst gesagt, die unbedingte persönliche Berehrung, in ber die Apostel be-

Ł

griffen waren, habe burch Imagination, die fie für Intuition hielten, große, gleichsam speculative Gebanken mit ber Person Jefu erft in Berbindung gefett und fie nur auf Anlag ber Erscheinungen, bie in ihr vorkamen, aus andern Quellen geschöpft. Also ift es and nothig, nachzusehen, wie Jesus Chriftus sich felbst in ber Gemeinde feines Jüngerfreises, in ber Gemeine feiner Predigt gestellt bat. 31 erft hat er an die Bredigt bes Täufers angeknüpft und gesagt: Thu Buge und glaubet an bas Evangelium. Zuerst hat er alfo gefagt, wie es mit bem Reiche Gottes ftebe, was ber Weg zur Seligfeit, ju Gerechtigkeit und Leben fei, bat Wefen und Bergang bes Reiches Gottes in Gleichniffen beschrieben. Aber, indem er ber Prediger bes Reiches Gottes hat sein wollen, hat er boch zugleich sich immer auch als ben lebenbigen, perfonlichen Zugang jum Reiche Gottes, nach und nach immer beutlicher als Sohn Gottes, als ben Weg, ben Gott zur Menscheit nehme und als ben Weg, ben bie Menschbeit zu Gott zu nehmen habe, bargeftellt, und mit ber Borftellung bes Sohnes, ber ichlechthin nur auf göttlichen Impuls bes Baters, nur vermöge ber Mittheilung bes Baters an ihn bentt, lehrt, thut, fich beschrieben, und nicht allein Lehren aufgegeben, welche in's Selbstbewußtsein aufgenommen und in Ueberzeugungen und Bekenntniffe ausgebildet, verarbeitet werden follten, sondern eben fich felbft Denn er hat beutlich gesagt: wer nicht zu erkennen aufgegeben. mein Fleisch iffet und trinket mein Blut, ber kann nicht bas ewige Leben haben. Er hat nicht nur fo gewandelt und gelebt, daß er immer in bem einen Rothwendigen begriffen war und fagen tonnte: wer kann mich einer Sunde zeihen? er hat auch barauf gewartet, daß sie ihn freiwillig ohne alle pharisäische und Schulbegriffe vom Meffias und Meffiasreich verfteben und erkennen wurden, wie ihn auch bie Jünger verhältnigmäßig an ber Gewalt feiner Rebe, an ber binbenben und haltenben Rraft feines Munbes, an ben göttlichen Wirkungen auf bas Berg erkannt haben; er hat nicht ohne weiteres gesagt: ich bin Chriftus, aber immer beutlicher indirect, und indem er fich als ben Sohn bes Menschen und in bem Sohn bes Menschen als Sohn Gottes charafterifirt bat, ift er babin gelangt, bag er sagen mußte: ich bin ber Weg, die Wahrheit und bas Leben. ift es eine besondere Eigenthumlichkeit bes Chriftenthums, dag ber Stifter ber Religion fich mit ihr felbft ober mit bem Inhalte iben-

tificirt. Ihr mußt mich felbst und mein Wesen euch aneignen, bie Lehre kann's allein nicht thun. So ist er ja natürlich und perfönlich Mittler zwischen bem, ber ihn gesandt hat als Gottes beilbringende That und ber Seil erwartenben und suchenden Menschbeit im bazu auserwählten Bolfe; fo ift er bie Religion, ber Gottesbund, bas Reich Gottes, fo bag also ber ganzen Welt nichts Anberes nöthig ift, als daß er ihr sich volltommen barftelle, offenbare, aus= wirke, endlich mittheile ale Gottes - Gemeinschaft, benn mit bem Bater eins bringt er ben Bater benen mit, welchen er sich burch ben beiligen Geift queignet. Wir tonnen auch um feinetwillen ohne weiteres fagen: bas Christenthum ift biejenige geistige Lebensgestalt ber Menfcheit ober biejenige geiftige Lebensbestimmtheit, ba es antommt auf die Berehrung bes Baters, Sohnes und Geiftes, ba nicht allein bie Baterlichkeit Gottes, Die allerheiligfte Liebe in bem Sohne und zwar in bem Menfchenfohne geoffenbart, fonbern auch bie Rluft zwischen einem beiligen Menfchen, einem Gottmenschen und uns wiederum baburch aufge= boben ift, dag er ben Beift fenbet. Es ift alfo Chriftenthum bie Berehrung bes Gottes, ber fich ber Welt zum Beil nicht allein geschichtlich in bem Angesichte Besu, feines eingebornen Sohnes geoffenbart, sondern auch durch ben beiligen Beist Kraft und Inhalt ber Heilsoffenbarung ben Gläubigen mittheilt und aneignet. ber Gefdichte nicht nur, auch in bem Bewuftfein gur Bewirtung eines neuen Selbstbewußtseins ift bie beilige Liebe Gottes offenbar. Durch die in Inspiration übergebende Manifestation ift die driftliche Religion die bewußte Welterlösung in Chrifto. etwas Einziges, wie schon äußerlich nachgewiesen werben kann. Es hat ja wohl Religionsstifter gegeben, die Glauben verlangt haben. Deswegen aber, weil Jemand ein Brophet und beglaubigter Gefandter Gottes war, mischte fich feine Berson nicht bem Inhalt bes religiösen Denkens bei. Muhamed will nicht ein verfönlicher Mittler bes göttlichen Beiftes und Wefens, ebenso wenig als ein anderer älterer Religionsstifter sein, und wenn man ber Religionsstiftungen gewisser asiatischer Nationen gebenkt, wo es einen Gott auf Erben in finnlicher Gestalt gibt, so find biefe Religionen feineswegs auf Welterlösung, am allerwenigsten auf Gnabe und Wahrheit gerichtet.

sondern auf Bedingungen des geordneten und gesegneten irdischen Daseins. Soll Werth und Wesen eines Gegebenen wissenschaftlich bestimmt werden, so muß es auf Gattungsbegriff und Urbild zurückbezogen werden, und so haben wir also die Aufgabe, diesen Begriff von Christenthum mit dem

## b. Begriff der Religion

zu vergleichen. Hier kommt uns das lateinische Wort religio sehr zu Statten. Denn die Römer hatten einen besonderen Beruf ein solches Allgemeine zu zeichnen. Im römischen Reiche gingen die Rationalreligionen, wie überhaupt die Rationalitäten als solche der Reihe nach unter, obzleich die Religionen der Rationen unter das römische Schuhrecht genommen wurden. Die Römer sreuten sich, die numina der Barbaren in ihr Pantheon gleichsam zu sammeln und an ihr Capitol zu dinden, sie hatten alle Rationalzewalten und Geister nach Rom citirt, und gab es viele berechtigte Religionen, religiones eiviles et nationales. So lag Anlag und Röthigung vor, dem Gemeinbegriff größere Bedeutung zu geben. Dazu eignete sich nun das Wort Religion.

Für die Idee ift es ziemlich gleichgültig, wie wir es etymologifch nehmen. Es ftreiten fich zwei Ableitungen, bie bes Cicero von relegere und die des Lactantins von religare. Die von religare findet mehr Beifall, weil man bei Religion am erften an ein Berpflichtet: und Berbindlich Sein benkt. Die Religion ift bas Bant bes menichlichen Bewuftieins mit Gett. Pobrideinlicher und in strachlicher Hinficht richtiger ift bie Ableitung von relegere. Das Leben ber Religion ift Beachtung und Bafenehmung bes schlechthin gultigen Billens, Bejens, Rechtes. Legere et relegere vestigia Dei. Der fremme Menich bat immer bas Ange, bie Berudfichtigung mit auf bas gerichtet, was schlechtbin wichtig und vertheell ift. Mit relegere und religio ift diligere und diligentia vergleichkar, je bag man auch religentia zum Unterschiebe von religiosus (ale einem abergländigen Buriel) gebraucht bat. Man fann tie cicerenische Emmelegie burch respectus, auch burch observantia, eine ftete Berudfichtigung eines Objectes, nämlich bes gottlichen Billens unt Nathes erläutern.

i

Ē

Religion ift also diejenige Bestimmtheit des mensch= lichen Lebens, ba es fich burch ein Biffen von Gott beftimmen läßt ober fie ift bewußte, geubte, geliebte Bottes= Das versteht sich von felbst, bag, wenn ein Leben verebrung. fich burch bas Wiffen von Gott bestimmen läßt, bann bie Religion bas Allbestimmenbe überhaupt für bas bewußte Wefen werben muß und also auch durch alle, burch die theoretischen und ethischen Functionen bes Bewußtseins hindurch wirft. Bum religibsen Bewußtsein ift schlechterbings erforderlich, bag es eine religibse Erfenntnig, eine religibs bestimmte Weltanschauung, eine religiös bestimmte Willensregung und Begehrung gebe, eine religio interior und eine bargestellte symbolisch-vollzogene, eine privata und communis ober publica religio. Wenn wir gleichsam ber weiteren Erklärung vorgreifend fagten: Religion ift ausgeübtes, vollzogenes Wiffen von Gott, bewußte Gemeinschaft mit Gott, fo haben wir eigentlich einen noch vielbeutigen Begriff bes Objectes. Es handelt fich schon um ben Begriff Gottes, wie es scheint, wenn ber Religionsbegriff erklärt werden soll. Um etwas mehr als die superior natura bes Cicero. Befanntlich bat Schleiermacher, um bie Erklarung zu zeitigen, wie fich benn Gottbewuftsein und Gelbftbewußtfein verhalten tonne, gefagt: Religion ift bie bewußte abfolute Abhangigfeit. Das ift vielfach migverftanden worben, auch an und für sich, wie ich zugeben will, migverständlich, wenn es nicht im ganzen Zusammenhang ber Doctrin gefaßt wirb. Aber ein Weg ift burch biefe Bestimmung angebahnt, welcher uns allerbings von ber Immanenz ber Religion im menschlichen Wesen und von bem nothwendigen Object Gott eine Runde giebt. Man fann gur Charafteristit bes menschlichen Bewußtseins in seinem Unterschiede vom thierischen und unentwickelt seelischen nicht Befferes fagen, als: bas menschliche Lebensbewußtfein ift vor allen Dingen ein Ich bewußt-Denn wo biefes ba ift, findet nicht mehr Statt, bag ber fein. Mensch fie als bloge Fortsetzung ber Welt und Natur ober bie Welt als bloße Fortsetzung von sich vorstellt, sondern er ist sich vielmehr bes Gegensages: 3ch und bie Welt, 3ch und bie Ratur be-Wie fann nun, wenn man auf biefem Punkt angekommen ift, ein Ichbewußtsein sich jum Selbstbewußtsein entwideln? Dies fann nur unter ber Bedingung geschehen, daß fich bie relative Freiheit und Perfönlichkeit in bas Gottesbewußtsein, als Bewußtsei von einem absoluten Willen, von einer absoluten Persöulichkeit rem

Bei ber Stufe bes 3ch im Bewußtsein kann es allein nich bleiben, ebensowenig bei ber Schwantung, bag wir uns von ben Nicht=3ch theils unabhängig, theils abhängig fühlen. Um aus biefen Wiberspruch berauszukommen, kann es sich nur ganz in bas nativ liche Sein nach Maaßgabe bes sinnlichen Bedürfnisses zurückziehen, welches sein Untergang als Ich - Wesen ware, ober ber Vorstellung von einem böbern Selbst folgen, welches bie Natur um ihre Selbs ftanbigfeit bringt und ihm felbft fie relativ fichert. nur babin entwideln, bag er ben Dingen gegenüber feine Selbitei gewinnt. Die Natur bilbet ben Menschen, bie Naturmachte trete ihm entgegen und nehmen ihn in feiner Endlichkeit und Zeitlichkeit überall in Beschlag. Aber er bat auch bavon ein Bewußtsein, bag er freie Acte begeben tann. So wie er fich von ben Dingen unterscheibet, wird er seine verhältnigmäßige Freiheit gewahr. Stürme und Gewitter, bie aftralischen Wirfungen, mechanische Stoffe ihm anthun fonnen, etwas von ihm treffen fie nicht. Wenn er weiter ftrebt und biefes Bedingtfein aufheben will, wie ihn bas Menschenwesen bazu treibt, muß er schlechterbings burch ein Wesen, welches ihn burchaus bedingt, von der ganzen Ratur verhältnismäßig frei werben, frei von ber gangen Summe ber fensuellen Dbjecte, von ber gangen Wirkfamkeit, bie er unmittelbar in ber Erscheinung empfindet, wahrnimmt und erleibet. Ift bie natura superior, von welcher Cicero rebet, boch felbft noch halb naturlich, ober nur im Berhaltnig zu ihm höherer Wille, fo hat er auch an ihr nur Anfangsgrunde ober Trummer ber Religion, und folche Stupe verfürzten Gottesbewußtseins tann an erweiterte Ratur = Erfahrung und Natur-Erkenntnig verloren geben. Nur nach bem Grabe ber Emancipation feines Gottes von aller Natürlichkeit wird er zu befreienden Gefühlen felbft tommen und barin beharren. auch eigentlich Schleiermacher in feiner Entwickelung bes fub-objectiven Religionsbegriffes zu versteben, wenn er fagt, bie Religion ift als Gottesbewußtsein bie bewußte absolute Abbangigfeit. Allo ienem blogen Schwanken kann es nicht bleiben, bas 3ch muß fich in die gewußte, fühlbare Abhangigkeit von einem unbedingten alter ego begeben. Das hat Schleiermacher in feiner Debuction in ber

Regel vorausgesetzt und übergangen, daß dieses Gefühl ber Abhank gigkeit von Gott ober die absolute Abhängigkeit die Quelle ber Freibeit von Tobesfurcht, Weltfurcht, Menschenfurcht, bie Quelle ber : bewußten Unabhängigkeit von ben Dingen überhaupt fei. Man hat ihm vorgeworfen, er vernichte baburch mittelft ber Religion bie Freibeit. Allein, wenn die Frömmigkeit sich vervollkommnet, wenn man von ber Furcht zur Liebe übergeht, wird man niemals unabhängiger von Gott, fondern immer abhängiger. Die Liebe, die boch bas Böchste im frommen Gefühl ift, die Liebe im Glauben macht in Bahrheit abhängiger von Gott, als die bloge Furcht. Momente ber leibentlichen Furchtempfindung geben vorüber und machen anderen Plat. Die Liebe aber als bas Zunehmende hat in sich gleicher Beise Chrfurcht und Bertrauen wie Dank und Lob. Alfo fieht man, bag bie Bestimmung "absolute Abhangigkeit" nicht die Freiheit ausschließt, sondern selbst die Quelle ber Freiheit ift, die bem Menfchen überhaupt zufommt. Die bochfte Freiheit ift: mit Wissen und Willen gang Unterthan Gottes zu fein, wie ein Rind untergeben ift Bater und Mutter. An Diefem Gottesbewuftfein, welches bem mabren Selbstbewußtsein eingeboren ift, barf nun eine theoretische Seite von ber praftischen unterschieben werben. Die eine konnen wir die Bernunft bes religiöfen Gefühls, bie andere bas Gewiffen beffelben nennen. Mit Recht hat man neuerbings nach ber Spur von Lessing, Herber und Anderer bas psphologische Urelement ber Religion Gefühl genannt. Denn aus bem bisher Gefagten folgt, bag bie Religion nicht querft ein Gebachtes ist, nicht burch die Reflexion, burch die Vermittelung bes Denkens zum Bewußtsein tommt, fondern bag fie als Erlebtes, Innegeworbenes, Ursprung in bem Menschen als Menschen bat. wird auch von ber neueren Philosophie anerkannt. Denn die abfolut speculative Schule leugnet nicht etwa, bag ber Beift als füh. lenber Geift Urform ber Frommigfeit ober ber Religion fei, sonbern forbert nur, bag bas religiöse Bewuftfein über bie Form bes Gefühls hinauskomme. Das Gefühl ift nach Hegel nur elementarische hernach kommt erft bie Religion zu ihrem vollen Frömmigfeit. Recht, wenn fie absoluter Begriff geworden ift, welches Lettere Schleiermacher in Abrebe ftellt, obwohl er nicht leugnet, bag fich aus bem Gefühl ber Abhangigkeit von Gott auch Erkenntnisse und 2\*

Antriebe ergeben, und daß die subjective Religion durch den Proces des Bewußtseins vervollkommnet werde. Schleiermacher versährt nicht wie Hegel, behauptet vielmehr, daß fühlender Geist immer die bleibende, gleichsam gesetzliche Ursorm der Religion sei und bleibe, wobei dieser große Hersteller der Religionsphilosophie im Gebiete der Theologie nicht an Gefühle, von welchem Acte des Bewußtseins nur begleitet würden, vielmehr an ein stetiges primäres Gessühl, denkt. Eine andere Frage wird sein, ob nach seiner Gefühlselehre auch bereits vor dem Denken des religiösen Inhalts, also in der Region der Unmittelbarkeit die einzelnen frommen Erregungen mit den ihnen anhängenden Vorstellungen und ihnen einwohenenden Antrieben an der Vernunft und dem Gewissen sich erkennen, reinigen, berichtigen. Denn vom Lebensssusse muß sich doch etwas stetiges, welches Reaction leistet, absehen können.

## Beweife für das Dafein Gottes.

Gerade das, was wir von der Entwickelung des Gottesbewuft= feins aus bem Selbstbewuftsein gesagt baben, macht gang beutlich. bag es eine Ibee ber Religion geben kann, bag man von einer urbilblichen Religion, bie gebankenmäßig aufgefaßt wirb, reben kann. An biesen Stufen bes Bewußtseins tann man bie Urfach aller fogenannten Beweise für bas Dafein Gottes erkennen. man diese Entwickelung bes Bewußtseins jum Selbst= und Gottes= bewußtsein belauscht, fo erhalt man burch Reflexion bie Grunde für bas Dasein Gottes, bie wir bas tosmologische, bas physito= theologische, das moralische und ontologische Argument Wenn wir nämlich die Categorien von Ursache und Wirfung, ober von 3med und Mittel jum Grunde legen, gestalten fich für bas Dasein Gottes zwei theoretische Beweise. Das Beranberliche fann nur zum Grunde haben ein Unveranderliches, ein Unbebingtes - ber kosmologische Beweis. Wo wir aber in der Natur ber Dinge bas. Berhältniß von Zwed und Mittel vorfinden, muffen wir schlechterbings einen Werkmeifter biefer Natur einen Zwed fegenben, einen intelligenten Beift, und fo einen perfonlichen Gott annehmen. Wir legen auch Zwede in die Natur, aber nachbem wir fie gefunden baben. Wir benten einem Schöpfer nach, wir seben in ber Natur, im Universum als Kunstwert die Spur

eines uns porbentenben Beiftes gegeben; benn wir find nur bie Nachdenkenden — bas physikotheologische, bas beutlichste und beut zu Tage wichtigste Argument. Auf ber praktischen Seite liegen wieberum zwei Beweisarten. Wir fragen nämlich wieber in ber Weise ber Causalmethobe: wober kommt es uns, bag wir ein Bewissen baben, wober tommt uns bieser categorische Imperativ, ber unmittelbar in unserem Bewußtsein fich ju erkennen giebt? Es muß ein absoluter, gesetzgebenber Wille auf uns wirken. Ferner, wir erfennen im fittlichen Gebiete felbft wieber eine verhaltnigmäßige Bute und Weisheit und forbern eine absolute. Wir unterscheiben gut und gut, konnen jedoch ben Begriff bes Guten nicht anders halten, als burch ben Gebanken eines absolut Guten. Alle Argumente laufen zusammen in ein ontologisches. Denn Ibeen, Urbilder, nothwendige Grundgebanken, von welchen alles Denken ausober auf welche es hingebet, find nicht bie Schöpfer bes Seins. fonbern Geschöpfe besselben. Mit bem ontologischen als ibeellem conspirirt ein empirisches, welches 3. B. als consensus gentium bezeichnet wird. Es giebt eine noch bobere Bezeichnung. Als Thatfache ber Religion fann bie Erfüllung bes Cbenbilbes im Menschen ben nächsten absoluten Beweis bes Daseins bergeben, nämlich eine solche menschliche Erscheinung, wie Jesus Chriftus. Das ift bann bem gleich zu seten, mas bie Theologen ben Wunberbeweis nennen für bas Dafein Gottes.

#### Idee der Religion.

Aus dem erhellt, daß es eine Idee der Religion giebt, die durch den Widerspruch der Erscheinung angeregt wird, und durch das Organ der Philosophie zum Bewußtsein gekommen mehr und mehr ausgesprochen wird. Freilich ist es mit den Ideen gegenüber den Thatsachen so, daß, wenn die Ideen schlechterdings für sich bleiben, ihnen immer noch etwas sehlt, sie selbst in irgend einem Falle gebunden bleiben und nicht ganz als Ideen sich entwickeln können. So ist es auch mit der Idee der Religion. Ohne alle Mitwirkung der wirklichen, nämlich der christlichen Religion vermöchten wir auch alle nothwendigen, vollständigen Momente der Idee nicht zum Bewuststein zu bringen. Indessen schon ohne das Christenthum, schon vor demselben hat sich durch bestimmte Bewegungen die Idee der

Religion verhältnismäßig bis zu einer wirklichen kritischen Kraft ben Entstellungen ber Religion gegenüber entwicklt, wie wir in ber Geschichte bes römischen Geistes und bes religiösen Geistes bei allen Eulturnationen bemerken können.

Wieweit bürfen wir nun, wenn wir noch in ber Sphare bes ibeellen Erkennens bleiben, sich bie Ibealität ber Religion erstreden laffen? Religion ift Gottbewußtsein und Gottgemeinschaft. bie Religion volltommen fein foll, fo muß schlechterbinge Gott und Natur, Gott und Welt, Gott und Menfch gleich volltommen unterfchieben wie in Einheit gesetzt werben. Sobald Gott irgend wie naturalifirt, irgend wie verweltlicht, irgend wie verendlicht wird, ift die 3bee ber Religion verlett. Auf ber anderen Seite wird überall, wo bie Natur ober ber Mensch vergöttert werben, die wirklich vollziehbare Religion aufgehoben. Es muß also für's Erste auf's Strengste und Entschiedenste awischen bem Unendlichen und Endlichen, awischen bem Abfoluten und Befchöpflichen u. f. w. unterschieben werben. Ebenfo wenn man ben Menschen und bie Ratur, ben Menschen und bie Welt nicht volltommen unterscheibet, wenn man ben Menfchen gu einem bloß fenfuellen ober bloß feelischen Wefen machen will, tann von Religion nicht bie Rebe fein. Der Unterschied kann aber niemals gleich wie Trennung angesehen und behandelt werben. Unterschied ift ba, wo unterschiedene Dinge bennoch in die vollkommenfte Einheit treten follen. Es wird also andrerseits zur 3bee ber Religion eine folche Borftellung vom Berhaltnig Gottes jum Menschen und zur Welt geforbert, nach welcher bas Gine burch bas Andere vollkommen bedingt und bestimmt wird. Das kann nun nicht anders als burch ben Schöpferbegriff geschehen. Die causa causarum muß eine frei fetenbe fein. Denn bleibt 3. B. bie Daterie ein coaevum mit bem Beift, ein Anhang bes Beiftes in Ewigfeit hinauf, so findet eine volltommene Gemeinschaft amischen beiben Seiten nicht Statt. Bleibt die Materie, die von Emigkeit Object ift für ben Beift, und ift nur bie Möglichkeit einer Durchbringung gefett, fo bleibt ben Platonifern zufolge, zugleich ein Unburchbringliches, Bildungswidriges übrig. Gott muß also bei einer vorausgesetten, vollkommenen Gemeinschaft zwischen beiben Seiten als Schöpfer, Erhalter, Regierer gebacht werben, aber allerdings als eine Macht, die bennoch in die Freiheit entläßt, weil er fonft nur

au schaffen und nicht zu regieren hatte. Gine folche göttliche Bebingtheit bes Menfchen und ber Menfcheit muß gebacht werben, vermöge welcher auch ber Zweck Gottes erreicht wird und erreichbar ift, ber, wenn Gott ben Menschen nach seinem Bilbe gemacht bat, fein anderer als ber fein kann, baf ber Mensch befähigt fei, frei bewufter, nachahmender, jedenfalls wertzeuglicher Nachschöpfer und Mitschöpfer, für und burch Gott zu werben, ober bag sein allge= meines Geset, sein allgemeiner Wille erkannt und burch Bertrauen in Liebe vollzogen werbe. Darnach kann man zur gebankenmäßigen Urbildlichkeit ber Religion weiter vorschreiten. Denn es folat nun. baß bie Bernunft, wenn fie ein Gottesbewußtsein erzeugt bat, genöthigt ift, die absolut bedingende Macht auch als absolut gut zu Der Gebanke eines blog absoluten Grundes ber Dinge befriedigt die Vernunft nicht. Der vernunftige Beift muß, indem er Einheit und harmonie fest, nicht nur bie Ginheit bes Grundes, fonbern auch die Ginheit bes 3medes fegen. Ja wir murben in ber Annahme bes absoluten Wesens ermüben und erschlaffen müffen, wenn wir nicht mit bem absoluten Wefen ben absoluten 3med, bas absolute Bute ju setzen vermöchten. Da findet man auch die Schwelle zu benjenigen Erkenntnissen, welche auf Seiten ber ethischen Berhältnisse mit zur ibealen Religion geboren. nun Gott absolut als Macht und Weisheit ber Liebe, bann folgt, bag bie Schöpfung an und für fich rein ift, bag alfo, wenn nun boch die Erfahrung bas Zwedwidrige, ja bas Töbtliche, Giftige, Schäbliche in bem Universum porfindet, es eine Theodicee, eine Beruhigung und Befriedigung in Bezug auf ben in ber Welt berrschenden Widerspruch "gut und bofe", ober "wohl und webe" geben muß. Weil nun die ibeelle Religion nicht bloß etwas für die Borstellung, sondern auch für den Willen und die That ist, so muß auf bem ibealen Bebiet ber Religion burchaus angenommen werben. daß die Welt, als von Gott gesett, nicht so anzusehen ift, als wäre bas sinnliche Leben bas Bose, als mußte also ber absolute Zwed für ben Menfchen in ber Ertöbtung bes Fleisches und bes Leibes burch Entmenschlichung und Entfinnlichung liegen, sonbern bie gottliche Aufgabe, ber Wille Gottes erfüllt fich in ber Beberrichung und Berwaltung bes Sinnenlebens burch geistige Thätigkeit und Wirksamkeit. Gine ibeelle religiöse Moral barf niemals bualistisch

seine Religion, die lediglich auf Ceremonie Werth legt, kann nicht das Richtige seine Denn die vernünftig wahre Religion muß schon erkennen, daß es ein Wohlverhältniß zwischen dem Geistigen und Leiblichen, zwischen dem Aeußeren und Inneren gebe, daß das Aeußere in Bezogenheit auf ein Inneres, als Erscheinung und Darstellung des Geistes einen Werth habe. Die Idee der Religion muß zugleich das Postulat mit sich sühren, daß sie öffentlich, weltkundig, allgemein gültig mehr und mehr werde, daß sie niemals nur Esoterisches, niemals ein aristokratischer Besitz bleibe, sondern sich verbreite und mehr und mehr das All des menscheitlichen Lebens bestimme und erfülle.

#### Unglaube und Aberglaube.

Wenn nun die Religion in ber Menschheit so nothwendig ift, bag wir fagen können, es fteht nicht in eines Menfchen Gewalt fein Bewissen zu haben, burchaus irreligios zu sein und ber Menfc an sich religiös ift, so daß Plato die dahin gehörigen Begriffe und Renntnisse ihrem Ursprunge nach in die Präexistenz ber menschlichen Seele verlegt und bamit, bag bie Religion aus Erinnerung eines vorangegangenen Seins herrühre, bas Unmittelbare und Ursprüngliche ber Religion ausbrückt, ober wenn nun die Religion in bem Menschen einen solchen psychologischen Broceg hat, wie follen wir uns nun bie fo großen Berichiebenheiten bes religiöfen Bewußtseins, und gar die Möglichkeit bes Unglaubens und Aberglaubens benken? Das ift eine Frage, die, wie mich bunkt, die neuere speculative Philosophie viel zu wenig berücksichtigt ober eigentlich geradezu übergangen hat. Denn mehrere speculative Schulen unserer Zeit bestimmen Stufen ber Religion, nach ihnen giebt es untere, mittlere, bochfte Grabe ber Frommigfeit, und bann noch allerhand besonbere Eigenthümlichkeiten, die eine fei mehr afthetisch ober mehr bogmatischbibactisch, die eine mehr sittlich, die andere mehr finnlich u. f. w.; aber wie es mit bem Ursprunge bes Unglaubens und Aberglaubens ftebe, sagen sie nicht. Wenn wir in die Geschichte ber Religion und ber religiöfen Menschheit bineinbliden, finden wir die Rehrfeite ber 3bee ber Religion, Atheismus, Pantheismus, Bolbtheismus, und so wir es mit zwei Worten bezeichnen wollen. Aberglauben in Unglauben vor. Das Bestreben und bie Richtung, welche auf Verneinung ber Thatfachen bes Gottesbewußtseins ausgeht, ift ber Unglaube. Fertig wird er bis jum Atheismus nicht. weil biefe Richtung nie gang ju Stande kommt, fpringt ber subjective Geift in eine andere Richtung, die superstitio heißt, über, namlich er verfucht bas, mas fich nicht verneinen läßt, wenigstens zu gerfplittern, ju gerfeten, alfo bag bie gerfetten Glemente bes Gottesbegriffes und Gottesbewußtseins bem natürlichen ober bem Weltbewußtfein mit anheimfallen. Aber so ist immer noch nicht erklärt, wenn wir auch bie Begriffe von Unglauben und Aberglauben uns ungefähr verftanblich machen konnen, wo eigentlich ber Bunkt in ber Entwidelung bes Menschen liegt, ber Unglaube und Aberglaube nicht nur möglich werben läßt, sonbern auch zur Wirklichkeit ber Phaenomenologie ber Religion bringt. Dieser Bunkt ift ausge= fprocen und bezeichnet burch ben Unterschied ber leibentlichen und thätigen Religion, religio passiva et activa.

Wenn die Religion bem Menschengeiste immanent, bem vernünftigen Menschenwesen angeboren ift, fo tann eine zwiefache Frage entstehen; einmal, wie kommt es, bag ein Mensch boch kann religiöser sein als ber andere? und bann, wie kommt es, bag er irreligiös ober auf falfche Weise religiös sein kann? Da kommt man mit ber Religion in bas sittliche Gebiet. Hier muß man bas natürliche Lebensbewuftfein von einem boberen unterscheiben. welches erft auf ber Basis bes anderen erwachsen kann. Nämlich bas frühere ber Zeit nach für ein böberes Lebensbewuftfein ist immer bie finnliche, weltliche Erregung. Zuerft empfängt ber Mensch Einbrude von ber Augenwelt, welche von ihm empfunden werden. Die Empfindung aber hängt zugleich an einer Borftellung und enthält auch einen Antrieb bazu, ben nicht allein innerlich geworbenen Ginbrud nach außen zurückzugeben, also einen Antrieb zum Thun. Das ift ber Proceg bes Bewußtseins, fofern wir auf bas natürliche Leben achten. Dabei wird jenes elementarische Selbstbewußtsein mit erregt, an welchem bas Gottesbewuftfein feine Möglichkeit bat, welchem sich die Momente ber erregten Sinnlichkeit subsumiren sollen. Dieß geschieht ohne Acte ber Freiheit nicht. Die Aufgabe für ben Menschen seinem Wesen nach ift bie, auf Beranlassung immer neu erregter Forberungen bes Ichs biejenige Selbstbeit zu vollziehen, bie

im Gottbewußtsein wurzelt; benn bazu ift er angelegt, alles Sinnen leben geistig zu bestimmen und zu erfüllen. Dieß ist ber Hergang ber Sittlichkeit, aber auch bes vernünftigen Denkens.

In ber Wieberholung und Stätigfeit biefes Bergangs wurde bie unverhinderliche Entwicklung ber religiöfen Anlage und Fähiglit bestehen. Was ber Menfc an fich ift, wurde er in ber Birklich. feit und nach ber Wahrheit. Ohne Ausnahme wurde von De ment zu Moment jebes Gebiet von Affectionen und Erregungen in bes gewußten Gottes Willen und Reich aufgenommen, und ba Menschenleben bieser felige Cultus. Beber Erfüllung bes Gottbewuft feins folgte eine andere und jede forberte eine andere. Bebe empfang eine neue Offenbarung und ware jum Ausbau bes Tempels ein angefügter Stein. Frommigfeit wurde gur anberen bobern Ratm bes Menschen. Run ift aber gerabe bas Entgegengesette bem Men schen zur andern Natur geworben. Denn wie gefagt, Die Fortentwicklung bes bewußten Gottesbienftes forbert freie Acte, und Aban nach bem Bilbe Gottes geschaffen ift auf unrechte Beife geworben wie Gott 1 Mof. 3, 22. In bem Ginen von Gott gefetten Ralle, wo fich in ber bestimmtesten, entscheibenbften Beife ber Menfc für immer in bie Schrante ber Gigenheit finden follte, um in Gott mit Gott frei zu werben, bat fich ber an fich berechtigte Bervollkommnungstrieb überschlagen. Das falfc Unenbliche bes 3che im Borfdreiten zum Biffen, Erfahren, Genießen ift zum tragen Burndbleiben im Denken ber Ordnung ber Guter und Triebe und im Bollziehen berfelben geworben. Das 3ch hat fo bie Scheinfreiheit umarmt; ber Fall ift geschehen, benn noch immer buntt fich ber Menfch ohne Gott freier und feliger zu fein. Aus biefem betrüg= lichen Selbstheitstriebe ergiebt sich ber Bersuch, die Grunde ber Gottespflicht ju laugnen, Gott und fein Reich ju laugnen. Die Erfahrung ber Sinne und ber fie unterftugenbe, von Bernunft und Gewissen sich emancipirende Berftand belfen bis babin, bag bie Thoren sprechen in ihrem Bergen, es ift fein Gott. Allein der Atheismus von biefer Art bat feine eigentliche Geschichte, weil er fich vermöge ber menschlichen Natur temperiren muß. Die Religion tommt boch an ben Menschen, obgleich er fich in Anfehung bes religiöfen Bewußtfeins und ber religiöfen Uebung paffiv verbalt. Er kann mit biesen atheistischen Bersuchen seinem Befen nach

uicht fertig werden. Er kann bas philosophische Urtheil ber Berneinung fällen, und boch vermag er nicht zu verhindern, daß bie Religion ihn wieder erfasse und errege. Also sucht er sich wenig= ftens bie Laft bes religiösen Bewuftseins zu erleichtern und zwar haburch, daß Verstand, Sinnlichkeit und Einbildungstraft im Bunbe = fich bemühen, bas Göttliche zu vereinzeln, bas Göttliche mit ber Ratur zu mischen, bas Göttliche zu zersplittern und ber absoluten B Eigenschaften mehr und mehr zu berauben. So bleibt bann vielleicht im Hintergrunde aller polytheistischen Götter ein Schicksal übrig, unter welchem bie Beifter und Rrafte bes natürlichen Lebens spielen. Das Resultat ber Bemühungen, ben Inhalt bes Religions= bewußtseins bem bes natürlichen gleich zu machen, nennen wir Aberglauben. Aberglaube ift modificirter Unglaube, er fann nichts anderes fein, als die Rudwirfung bes natürlichen religiöfen Gefühls gegen ben absoluten Atheismus, aber eine Mischung von Naturbewuftsein und Gottesbewuftsein. Die Folge bavon ift, einmal. baf bie Gottheit in bas natürliche Dafein gurudgenommen, bann bie Einheit Gottes zersplittert, daß also auch die Verehrung eben fo finnlich ober fo leibenschaftlich wird, wie ber Ausgangspunkt biefer Richtung gewesen. Darin liegt fein Wiberfpruch, bag wir fagen, ber Aberglaube ift zusammengesett aus Passivität und Fanatismus. Bebem "Buviel" in ber Religion liegt ein "Buwenig" ju Grunbe. Wenn auf irgend einem Gebiet bes Beibenthums unruhig und fanatifch geopfert, geschlachtet, getöbtet und bann wieber genoffen wirb, fo ift ber lette Grund bes religiöfen "Buviel" ein religiöfes "Buwenig." Der Fanatismus, ber fich auf biefem Gebiete zeigt und jum Theil bei ben Griechen und Romern nur weniger jur Erscheinung kommt, weil sie bas Maghaltenbe burch Bhilosophie und Runft und Staatsvereinigung erreicht haben, besteht barin, bag ber Abergläubige fagt: entweder an biefem Orte ift Gott zu verehren ober er ift gar nicht zu verehren, entweder bringe ich biefe blutige Guhne an bem Orte ober mit ben Ceremonien bar, ober ich tann gar nicht mit Gott verföhnt werben. Das Draftische wird also bem Sittlichen und Geiftigen vorgezogen. Die mabre Religion will einen fittlichen Cultus, zwar auch einen barftellenben und vollziehenben, aber boch einen, ber fich von ber Gefinnung nicht löfen lagt. Der Fanatismus ift unbedingt innerlich talt, jeber Fanatiter ift ein in

feinem tiefften Gemuth erfaltetes Wefen, Die Site ift oberflächlich. bie Ralte und Gleichgültigfeit foll burch Leibenschaftlichkeit innerhalb ber Schranken ber Aeugerlichkeit und bes Empirismus vergütet werben. Die Alten nannten, was wir Aber- ober Afterglaube nennen, superstitio, worin sich eben bas "Zuviel" ausbrückt. Cicero erklärt es unrichtig fo, daß die superstites den Manen eine besondere Berehrung gewidmet hatten, ba boch ber Manendienst bemnach bas erfte Moment ber abergläubischen Frommigkeit sei. Dann wurde vielmehr von ben Manen felbst ber Cultus genannt worden fein, aber nicht vom Subject. Es heißt, wie man aus Barro recht gut ertennen fann: cultui patrio supersistere cultus alienos. obachtet bei Griechen und Römern, bag fie nicht genug Berehrungen barbringen fonnen, besonders wenn fie die Gottheit fühnen wollen, und Landplagen Born vertunden, wie fie benn am Schluffe ihrer Blüthe auch bem Geog arvworog Altare errichteten, weil es ja sein konnte, bag ein Gott übrig ware, bem fie noch keinen Dienft erwiesen und ber die Frucht ber übrigen Dienste vereiteln wurde. So baben sie bei schwierigeren Sühnebebürfnissen ihre Stadtculte burch frembe erganzt. So famen bie Nationalculte von vielen Seiten ber zusammen, und man glaubte um so ftartere Subnemittel zu befiten, führte fie in sein Baterland und trieb, ohne daß es die Briefter ber Stadt merkten, im Gebeimnig ber Bauslichkeit folche ausländische Culte. Dagegen machte bie romifche Gefetgebung fich auf, bagegen sprachen auch die Philosophen. Der cultus addititius, alienus. introductus, furz bie zufähliche Religion ward verworfen. Diefes Moment leibentlicher und boch leibenschaftlicher Frommigfeit ift ber einheitliche Ursprung bes Beibenthums. Schon bie Griechen baben vom Aberglauben und Unglauben geschrieben, namentlich Plutarch, ber als guter Grieche beibes blog intellectuell erklärt: die aμαθία των θεων fei die Urfache, die Leute haben sich nicht unter= richten laffen ober find nicht unterrichtet worben, ober fie haben ben inneren Proceg ber Erkenntnig ber Götter verhindert. erklärt ber Apostel Baulus: es ift Allen bewußt und Allen aus feinen Werken ersichtlich, daß Gott ift; aber obgleich fie wußten, daß Gott ift, haben fie ihn nicht verherrlicht, find barüber, ba fie nicht folechterbings ohne Bötter fein tonnten, bem Aberglauben verfallen, und haben zuletzt Thiere angebetet und ichanbliche Gulte errichtet.

Das ift wiffenschaftlich fo auszubrücken: Baffivität mit falfcher leibenschaftlicher Activität ift bes Beibenthums tieffter Denn nicht barf man sagen: Die Passivität im religiösen Bewußtsein fann ein Beibenthum nicht gründen, welches einen fo großen Reichthum an Vorstellungen, Gedichten und Gebräuchen aufhäuft, wie bas boch noch maaghaltende klassische, zumal aber bas asiatische. Das findet sich vielmehr burchgängig, daß, wo bas Innerliche ein "Zuwenig" ift, bas Aeußere ein "Zuviel" wird. Es ift im fittlichen Gebiet das gleiche. Wer von fehr viel Lüften sich treiben läßt, der hat ganz gewiß feine Freude. Freude ift ein einiges und innerliches Element. Wer allerlei Freunde hat, hegt Freundschaft in der Wahrheit nicht in sich. Wer eine Menge von Vorstellungen und Anschauungen hat, die ihn alle hin und her bewegen, hat wenig Gebanken und wenig Erwerb durch das Denken. Run modificirt fich zwar bas Heibenthum nach Elimaten und Bölfern, aber, wie bas Beibenthum noch nach Quellen ber evangelischen Mission befundet, giebt es bestimmte Arten und Stufen von Beibenthum, welche unter allen Bonen und fogar noch im Gebiete ausgearteter Christenheit immer wieder vorkommen. Wie fann man sich einen Bersittlichungsproceg, einen wahrhaften menschlichen Bilbungsgang in ber Weltgeschichte benten, wenn ber Bergang ber religiösen Entwicklung in gefälschter Beise Dauer bat? Nun fann es nicht anbers fein, als bag auf mannigfaltigen Wegen mitten in ber beibnischen Braxis und zumal bei Culturvölkern sich Die Ibee, sich ein nöthigender Gedanke von Religion zu Ansehn bringt, ber dem Aberglauben und Unglauben widerstrebt. haben wir gerebet, daß die Idee fich an den Erscheinungen entwickelt und eine fritische Rraft übt, wo fie jum Bewußtsein gebracht wirb. Die Ibee wirkt mitten im Beibenthum ber Culturvölker auf eine verschiebene Weise, erftlich unbewußt, bann aber auch mit Bewußt-Mittelbar ober unbewußt wirft bie 3bee z. B. baburch, baß mitten im Bolbtbeismus gang unbefangener Weise auch ber Bott, Gott überhaupt genannt wird und in ber Bollfommenheit feiner Eigenschaften gar nicht als Bobe bargeftellt werben fann. gefunde religiöse Bewußtsein spricht fich irgend wie babei aus. Bon Tertullian, bem genialen Rirchenlehrer und ftrengen Chriften finbet fich unter seinen Bertheibigungsschriften für bas Christenthum bas Büchlein de testimonio animae. Er weiset bie gemeinen Rebens-

Aberglauben und Unglauben suchen, welche mehr als Reaction, welche Action ift. Dazu gehört ein deus agens, ein Gott, ber nicht allein ber menschlichen Seele permanent ben Geift giebt, fonbern ber auch von neuem in Bezug auf die herrschende Lüge und in Bezug auf Die herrschende Bebundenheit und Berkehrtheit bes menschlichen Bemuthes, rebet, ichaffet, wirket. Das ift also unter Offenbarung bes Heiles und Heil ber Offenbarung zu verstehen. Daraus folgt, bas es in ber Religionsgeschichte ein antithetisches Berhaltniß geben muß, bie Religionsgeschichte kann nicht, wie es in ber Philosophie ange legt ift, ein einziger Proces fein. Freilich im bochften Endpunkt und im tiefften Grund muß bei ber Religionsgeschichte ein 3ben tifches fein. Allein, wenn wir im geschichtlichen Bewußtfein in Bezug auf unfer höheres Bilbungsleben auf Plato zurudgeben, fo ift es etwas Anderes, als wenn wir auf Mojes und Abraham zuruckgeben. Die Linien ber Geschichte ber einen und ber anberen Seite, ber Reaction und Action find andere. Die Reaction ceffirt endlich und bas Beste bavon geht in ben Bereich ber actio dei, ber religio activa über. Die ganze testamentische Geschichte ber Religion berubt barauf. bag bie suchende Seele Gott gefunden bat, ber fich ihr offenbart und bag biejenigen, bie Gott gefunden haben, in einem Auftanbe bes Beiftes find, ber fie fabig macht, Gemeine zu ftiften in ber Gottesverehrung. Da ift nicht mehr von bloker Reaction bie Rede. fonbern ber religiöfe Menfch in feinem gangen fittlichen Dafein ift Organ ber actio divina. Das Höchste was die Selbstberichtigung ber Bolfsreligion leistet, kann nur bem ibeglen Denken verdankt Etwas Anderes ift es, wenn lebensmäßig in ber Weise bes Geschehenen und Erfahrenen die Religion fortgepflanzt und zu einer Entwickelung endlich bis zu einem Punkte gebracht wirb, wo bie Gottgemeinschaft in Person, nachdem lange barauf vorbereitet worben, auftritt und sich zum Weltculturprincip machen tann.

Von großer Wichtigkeit ist es, die Selbstberichtigung des Heidensthums in religiöser und sittlicher Hinsicht nachzuweisen. Aber das, was wir Reaction der Idee gegen den wirklichen Zustand genannt haben, hat sein Ziel nicht erreichen können. Die Idee hat sich allerdings mittelst der Wissenschaft ausgesprochen und sich auch underwußter Weise durch Kunst und durch Staatsverhältnisse geltend gemacht. Das Grausame und Wollüstige der Religionsübungen ist

gemilbert, theilweise auch beseitigt worben. Aber von biesem Bunkte ber Reaction aus bat niemals eine erlösende Wirkung ergeben können - vom Grund aus bis auf ben Grund. Die Stellvertreter ber Ibee ober ber Reaction haben sich selbst nicht von ben Hemmungen befreien können, bie von bem Grunde ber Naturreligion ausgeben. Für's Erste ift felbst ber Inhalt, ber bort und bamals auf ben bochften platonifden, ftoifden Standpunkt gelangten ibeellen Religion fein genügender gewesen, fein folder, ber auf eine gründliche Weise von ber Naturreligion batte befreien konnen. Denn wenn man auch bas Reinste und Feinste von Doctrin über göttliche Dinge bei ben Stoitern und Blatonikern ober auch Phthagoraern aufsucht, so ift boch Alles nur ein Schwanken zwischen Pantheismus und Dualismus. Der Dualismus von Geift und Materie ift nicht überwunden und eben so wenig ift angenommen, bag auf eine absolute Weise bas Gute bas Bofe überwinden konne. Es ift von Grund ber, nachbem ber Unglaube jum Aberglauben geführt hatte und führen mußte, eine Unmöglichkeit geworben, ben gang freien und ben schlechtbin guten, lebenbigen Gott ju finden ohne eine thatfachliche Offenbarung. In ber That gehören auch bie Reformationen ber verbreitetften afiatischen Religionen, welche um 600 v. Chr. gelangen -Boroafter, Buddha, Confutse, einer sittlichen Reaction an, allein sie haben fich baburch noch in fehr geringem Grabe von ben Elementen ber Aeußerlichkeit und Natürlichkeit emancipirt. Es kommen wohl einige Erscheinungen von Monotheiften vor, aber biefer Glaube fann Bewußtsein und Leben nie gang beberricht haben, sonft murbe folder Glaube ganz andere Wirkungen erzeugt haben. Wäre auch bie efoterische Religion, b. b. bie Religion ber Philosophenschulen und ber Mitterien eine höhere und reinere gewesen, so murbe boch bavon bas gemeinsame Bolksleben nicht afficirt worden sein. Die vornehmsten, gerade die religiösesten Theologen unter ben Philosophen buteten fich irgendwie ben öffentlichen, mothischen Göttercultus anjugreifen. Zwar fpricht fich Berachtung und Berwerfung ber ausgearteten und fremdartigen Culte aus, aber die Religion bes Landes wird auch von Ariftoteles und Plato ftets ehrerbietig beachtet, wenn fie auch als Denker barüber hinausgeben. Die Religion bleibt, fofern fie ibeell und reiner ift, etwas Efoterisches, fie bleibt, wie man zugleich fagen fann, etwas Aristofratisches. Denn im Plato wird

Aberglauben und Unglauben fuchen, y \_.nommen, bag bie fo genanme Action ift. Dagu gebort ein deur Biffens theilhaftig gemacht werte ber menfchlichen Seele permar ,chanden fet. Bon vorn berein mir oon neuem in Bezug auf ' ,e nicht zu burchwältigen ift, bag imme bilbungelofer Theil übrig bleibt. die herrschende Gebund muthes, rebet, fcaff gar nicht, bas Beibenthum, wie es ift, gun Deiles und Seil haben ganz zu Ende ber klasslichen Zeit einige es in ber Re' part, von Gegend zu Gegend reisten, bessere Errenmistegt if gart, von Gegend ber Götter anzuregen und zu verbreiten, is Berehrung ber Götter anzuregen und zu verbreiten, is and in Gaufeleien verfallen, haben Bunder von allerlei abmiest 21rt thun muffen fint Commencer unt entlicher Art thun muffen, sind hernach verachtet worden mit paten ihr Geschäft einstellen muffen. An eine Radicalerneuerung res religiösen Bolkslebens und an eine wirkliche, weltkundige Ba breitung ber höheren Ibee von Gott ift im Umfange ber clasiiiden Milbung und Geschichte nicht gebacht worben.

Wenn auf biesem Höhepunkt bes sich selbst berichtigenben mit abflarenben Beibenthums Erneuerung bes religiöfen Lebens nicht einmal erzielt, viel weniger erreicht worben ift, so fragt fich, batth bie Bestimmung ber Menscheit zur wahren Religion nicht aufhörm tann, wo ift benn bafür Begründung zu fuchen, ober hat etwa bit Ibee felbft icon auf eine Erlöfung und Offenbarung geweissagt? Die Auguste als Götter konnten nur in tieferes Berberben führen. Diefer äußerliche römische Universalismus fruchtete nicht. könnte allerdings fagen: bie 3bee ber Erlöfung ift beim Plato und ben platonischen, ja auch bei ben pothagoraischen Philosophen ba. Aber biefe Erlösung ist wieder nur wissenschaftlich vermittelt, that= fächliche Brincipien fehlen. Blato bat fie in graue Borzeit verfett, fieht geschichtslos fie für ein alten Thatsachen und alten Ueberlieferungen Entsprechenbes an; es mag auch ungewiß bleiben, mit welchem historischen Ernste er vom nalatoc lóroc, und von ben Söhnen Gottes, benen man glauben muffe, gerebet habe. Ausficht und Weifsagung auf ein Dasein und Erscheinen eines solchen göttlichen Spröflings, ober auch nur bes vollkommenen Weisen findet fich auf biefem Bebiete nicht, fonbern in abnlicher Weise wie ber Jude Bhilo die lebendigen Gesetze Gottes in ben Erzvätern ber Nation schauet, haben Stoiker bie Ueberlieferungen ber Weisheit nen sittlichen Helben entfernter Borzeit, ber nicht zu nennen urudgeführt. Die Weltgeschichte führt aber alle Fäben ber sgeschichte weissagerisch auf bas Christenthum bin.

r haben vom Wesen des Christenthums gesprochen und dürfen Nöglichkeit und Denkbarkeit einer besonderen Offenbarung erlösung begründen, um die formale Eigenthümlichkeit desselben zu erkennen.

## c. Begriff der Offenbarung.

ŧ

Der Begriff ber Offenbarung, ber uns aus ben heiligen Schriften gutommt, ift feineswegs zu vertauschen mit ber Annahme, bag bie Götter sich mittheilen, daß sie nütliche Anzeigen, Borberfagungen bewirken ober, bag fie bie Menfchen bin und wieder bestimmen und antreiben. Diese Annahme galt überall, wo ein Göttercultus ftatt= fand und war auch ben claffischen Bolfern eigen. Aber welch ein großer Unterschied ist zwischen Inspiration auf bem classischen Gebiete und ber göttlichen Eingebung und Mittheilung auf bem teftamentischen, ober zwischen ber Offenbarung burch omina, portenta, prodigia, oracula, burch Anschauungen ber Briefter und bem, mas Offenbarung im neuen Testament ober überhaupt in ben beiligen Schriften beißt! Wenn vom Apollon, von ber Minerva, von ben Mufen Mittheilungen, Befähigung zu Gebichten tommen ober Beisheitsspruche von ihnen abgeleitet werben, wenn Ovid fagt: sunt quoque qui nobis numen inesse putent, ober Marc-Aurel: Ich hätte wohl tugendhafter leben können, als ich gelebt habe, wenn ich immer bie Erinnerungen ber Bötter angenommen und befolgt hatte, also von vnouvooses fpricht, die nur nicht gang flare Gedankenentwickelungen jur Begleitung gehabt hatten, fo ift bies boch nicht mit bem aroken Shiftem und Bergang ber Offenbarung, bem großen Organismus von göttlichen Mittheilungen ju vergleichen, aus benen bie testamentischen Schriften und aus benen ber Zusammenhang ber Geschichte ber Religion von Abraham bis Chriftus besteht. Erfte ift Gott, ber fich in ben Testamenten offenbart und auf ben bie Testamente gurudgeführt werben, eben fo fehr an fich verborgen, wie er zugleich offenbarendes Subject an fich felber ift. Der Loyos, ber Sprecher und Berkundiger, ber Offenbarer, bas Wort ift felbft ein göttliches Subject. Dann aber wirkt eben bieses Offenbarung princip, welches nach ber testamentischen Religion Gott felber it fortwährend, von Epoche ju Epoche in immer größeren Umfangen, in immer vollkommnerer Art und so vollständig, bag, nachbem bi nationalen Geschichten ihre Grenzen im Alterthum erreicht haben, nun eine weltkundige Offenbarung vorhanden ift, bie aus ber erften Quelle fortgeht und fortwirket. Gine folde Borftellung von gib lichen Mittheilungen findet sich im übrigen Universum ber Religions geschichte nicht. Schon baburch werben wir auf biefen Begnif "Offenbarung" aufmertfam und tonnen gar nicht zugeben, bag befelbe fich bem gleich ftellen laffe, bag Gott überhaupt, z. 23. bur Naturbetrachtung fo erkennbar fei, wie er zum Beile ber Berehrung erkannt werben muß. Freilich macht sich Gott burch bie experientia communis und conscientia communis, als eine Quelle ber Er fenntnig, burch bie Bernunft und Natur tund, aber eben, weil biefe Quellen verunreinigt und getrübt find, weil vom lebendigen Gott bie Natur ben Beiben schweigt und weil auch bie inneren Quellen burch Fanatismus und Trägheit unergiebig an Wahrheit bleiben, ift die einige Offenbarung erforberlich, welche es folechthin ift, b. b. eine göttliche Erkenntnigmittheilung, welche fich auf bie Semmung ber Bernunft, die Herrschaft ber Unwahrheit bezieht. barung kann nicht im allgemeinen Factum ber Natur ober bes Bewiffens bestehen, sondern muß in speciellen Erfahrungen wurzeln, bie zuvor außere find, ebe fie innere werben. Auch nicht fo ift es. mit ber Offenbarung gemeint, wie bin und wieber Berber bas Wort braucht, als fei Offenbarung überall, wo Genialität wirkfam ift, vorzüglich freilich fittlich religiofe Genialität. Davon tann bier nicht bie Rebe sein. Denn Offenbarung ist ba, wo ber lebendige Gott, ber alle Dinge gemacht hat, Subject ift. Richt tann es also jugegeben werben, bag biese Offenbarung im driftlichen Sinne icon ba fei, wo überhaupt aus bes Beiftes Grunde Reues hervorgeht. Bebe Borftellung von einer mittelbaren Offenbarung ober von einer ordentlichen oder außerorbentlichen Offenbarung ift vor ber Sand gu beseitigen, foll ber biblifche, driftliche Begriff in Geltung gefest werben. Das Chriftenthum ift bie Offenbarung, bie beswegen boch als ein neuer Anfang im religiöfen Leben ber Menschheit auf ben erften Urfprung

Beziehung und Einheit bamit hat. Dasjenige Wort in ber beiligen Schrift, welches uns am meiften von Offenbarung sprechen macht, beißt αποχαλύπτοιν, revelare. Es ift ein Act, burch welchen ein 🗭 Schleier weggezogen wird von einem Geheimniß. Es giebt Mbste= rien, welche icon beswegen, weil fie göttliche Thatfachen find, nicht ohne weiteres burch die Divination ober Bernunftschlusse entbeckt Die Geheimnisse, von benen hier bie Rebe ift, werben burch bie göttliche Hand selbst enthüllt. Bon Gott wird also bas Bebeimnig geoffenbart; nicht fo, als wirfte Gott in irgend einem Bewußtsein zusammenhangslos fertige Begriffe. Gott wirket Er = fceinungen fürs Erfte, und wirfet nicht außerhalb berfelben, fonbern burch fie auf bas Bewußtsein ber Empfänglichen, nämlich berjenigen Erwählten, welche burch bisherige Führungen und Erregungen dafür eine Empfänglichkeit inne haben. So barf man im Acte göttlicher Offenbarung zwei Momente unterscheiben, welche wir Manifestation und Inspiration nennen. Ein außeres ift bas erfte, eine experientia rerum divinarum specialis von geschichtlicher Art. Das Berhältnik ift baffelbe, welches bie welche sich verinniget. Schrift burch Rebe und Geist ausbrudt. Biemit begründet sich ein gang anberer Hergang und Berlauf ber Religionsgeschichte als bas Beibenthum barbietet. Denn bie Manifestation wirkt nach und nach babin, bag ein Beift baraus wird, burch ben Licht geschaffen wird, Leben bes Glaubens innerhalb bes menfchlichen Bewuftfeins. Nehmen wir bas Maak bes Begriffes "Offenbarung" nicht mehr verhältnikmäkig, sonbern in ihrer Bollenbung, also bak manifestatio dei patris per Christum filium in spiritu sancto porbanden ist. Chriftus ift nicht etwa blog verhältnigmäßiges Organ göttlicher Mittheilung, fonbern er ift felbst Inhalt, ja felbst Mittel ber göttlichen Offenbarung. Er felbst ift eine Erscheinung ber reinen Menschheit, in welcher zugleich bas Abbild ber göttlichen Eigenschaften und vollkommenen Berhältnisse zu schauen und zu erfahren ift. Manifestation ift in einem Jungerfreise geschichtlich geworden, welche bis zu einer Ausgiegung bes heiligen Geiftes gebieben ift. ift bie Inspiration für alle Zeiten gestiftet, weil fie fich mittels bes Wortes von Christus in vielen Strömungen burch bie Weltgeschichte ergießt, ebenso wie sie auch am Endpunkt bes Alterthums einen Bollenbungspunkt an ber Person bes vollenbeten Erlösers gehabt.

Gott offenbart etwas burch ben doros und offenbart für bas Bewuftfein burch ben beiligen Beift, ber von Chriftus ausgeht. ift ein volltommenes Berhältnig von Aeugerem und Innerem, von Geschichtlichem und Thatsachen bes Bewußtseins im Gebiet ber Offenbarung gegeben. Wenn schlechterbings blog ber eine Factor gefett mare, nur ein innerlicher ober nur ein außerlicher Act Gottes, fo mufte fehlerhafte Religiofität beraustommen. Wäre bie Religion schlechterbings nur eine innerlich gewirfte, fo mußte ber Menfch jum Mbfticismus und Quietismus geschaffen fein. Gabe es schlechter: bings nur eine außere, fo mare ber Menfc, ber nur immer binweisen konnte auf bas "ba und bort", auf "bas und bas", zum fanatismus bestimmt. Die innere Sprache ber Offenbarung muß ba fein und muß an bas anknupfen konnen, mas bie Gefdichte fagt, also an Thatsachen. Irgend ein Subject schaut etwas Besonderes in ber Augenwelt, in ber Beltgeschichte und wenn es auch nur bas ift, bak geschrieben ftebt: Gott erschien bem Abraham ba und bort. Diefer Inhalt göttlicher Manifestation gilt aber für göttlichen Inhalt, für Offenbarung nur bem, ber bafür empfänglich ift. active Seelen im Suchen Gottes, im Suchen nach Erfenntnig ber Bahrheit, nach Gerechtigkeit, nach Leben in voller Bnuge. find nicht nur als folde die Auserwählten, fondern fie werben auch auserwählt und gefunden von der göttlichen Borfebung: fie empfangen Geschichte, schöpfen Erfahrungen, werben Zeugen und Schauer von Thatsachen und geschehen auch biese Theophanien, die ihnen Theophanien find, weil fie ein inneres empfängliches Organ für beraleichen baben. Durch bas Medium eines Factums wird ihnen ein inneres Wort angeeignet und biefes innere Wort bewahren fie also, daß es in ihnen nicht nur Vorstellung wird, sondern auch Ge= fühl, Gefühl nicht nur, sonbern auch Antrieb und auf biese Beise endlich allgemein inneres Leben, so bag fie in einen neuen Zustand bes Selbstbewuftseins versett worden find. Jesus Chriftus bat gelebt, hat feinen täglichen Wandel in Gegenden bes paläftinenfischen Landes geübt, hat sich in Reben und Handlungen erwiesen, aber er hat fich nur ben Beeigneten, ben Empfänglichen jum Glauben mittheilen können und ist nur von ihnen erkannt worden, vollkommen freilich erft, nachbem ihnen ber angeschaute Chriftus innerlich geworben war, als er erflart und verklart burch einen Stellvertreter.

ben Geist ber Wahrheit wirkte. Daß wir ben Begriff ber Offenbarung im Sinne des Neuen Testaments richtig so fassen, wie es geschehen, ergiebt sich daraus, daß dieselben Ausdrücke drugavesa, droxálvyes sowohl von der Offenbarung für den Glauben (erste Parusie) wie von der Offenbarung für das Schauen (andere Parusie) gebraucht sinden.

Wenn wir nun fo bas Wefen ber Offenbarung, bes specifisch testamentischen Offenbarungsbegriffs betrachten, fo fann uns gar nicht einfallen, unter Offenbarung eine gottliche, aber gleichsam medanische Bineinsetzung göttlicher Begriffe und Erkenntnisse in einen Beift, ber vorher bafür tabula rasa war, ju versteben. Gin folder mechanischer Begriff ber übernatürlichen Religion ift nicht driftlich. Wir seben in ber beiligen Schrift, bag es anbers zugeht. Offenbarung ist also nicht nur immer mit bem Moment ber Ur= fprünglichfeit, ber absoluten göttlichen Originalität, fonbern auch mit ben Momenten ber Thatfachlichfeit und ber Lebensmäßig= feit, Lebenhigkeit zu benken, wozu noch bas Moment ber Allmab= ligfeit, bes richtigen Berhältniffes zur menfchlichen Freiheit, zur menfcblichen Beiftigkeit hinzukommt. Denn ber Anfang ber Offenbarnng ift in Bezug auf bas menfchliche Subject nicht ein willfürlich berufenes Bolf, noch auch gerabe ein theoretischer, wissenschaftlicher Birtuofe, sonbern es gilt eine ethische Bestimmung, ber Gott fuchenbe Beift. Die jubifchen Schriftsteller haben Abraham, um zu erklaren, wie er Organ ber Offenbarung geworden, die kosmo- und physikotheologische Argumentation angesonnen und ihn zum Erfinder berselben gemacht, weil er in ben chalbaifchen Gegenben fo gute Belegenheit hatte, ben himmel zu beschauen und bie Zwedmäßigfeit und bie weise Einrichtung ber Welt zu erkennen. Aftronomische Wissenschaft follte besondere Quelle des Abraham schon bewußten Beweises für ben Monotheismus sein? Nein. Hier handelt es sich von Abraham her um bie Geschichte ber activen Religiosität. Diese ift von Abraham bis auf Chriftus beständig bas Medium theils ber icon von Gott gewirften, theile ber weiter fortidreitenben Offenbarunge und Religionsgeschichte. Mit bem bon Bergen Guchen, mit ber Activität bes Gemuthe ift es gegeben, bag Offenbarungsorgane, Mofes David, erfte und zweite Empfanger ber Offenbarung vorhanden find, und bag fie einen gewissen menschlichen, vollsthumlichen Rreis finden,

ber an ihrem Munde hängt. Berehrungs- und bewundernswürdig ist das große Shstem, der große Organismus aller der Momente und Epochen, die zur Offenbarung gehören. Denn wenn auch Christus das summum der Offenbarung, so ist er doch als Offenbarungsorgan und Inhalt nicht eine isolirte Erscheinung, nicht etwas Unvordereitetes, sondern er weist mit dem Namen schon auf die vordereitenden Bedingungen, Berheißung, Geset, Weissaung zurück. In Christo ist wahre Religion gewissermaaßen verweltlicht, allgemein menschlich zu werden im Begriff. Es deckt sich das Christenthum mit Menschenthum. Dagegen ehe Christus gekommen ist, ist die Religion der Offenbarung national und also auch beschränkt, und ehe sie volksthümlich wurde, ehe sie den Staat zum Träger nahm, Stammreligion gewesen und hat einen ganz monologischen Ansang in einem historisch erwiesenen Stammvater Abraham.

Ift nun bies ber Begriff ber Offenbarung, fo ift nothig nachauweisen, bag er überall sich im Berhältnig zur menschlichen Freiheit und in Einheit mit ber Gesammtwirtung Gottes auf bie Menschbeit und Beiftigfeit vollzieht. Da fragt fich nur, wie wir ber Ginwendung, bag biefer Begriff eine bloge alte Denkform, begegnen? Man wendet nämlich von Seiten bes reflectirenden Berftandes gegen biefen Offenbarungsbegriff ein, bas Uebernatürliche ober bas Bunber, fei es nun ein Bunber bes Gefchehens ober bes Biffens, sei unnatürlich, unvernünftig, folglich ein Unmögliches, Unwahres. Sonft wurde die Harmonie der göttlichen Werke aufgehoben. Bunberbarfte mußte Suspension ber Kräfte und Gesetze ber Ratur sein, etwas, bas sich zu einer göttlichen Ordnung wie Rufall ober Billfür verhielte, eigentlich boch ein Unding, in die Ratur und die Geschichte hineingeworfen. Einige urtheilen babei, man folle entweber Alles Wunder und Alles Natur nennen, ober nichts Bunder und nichts Natur. Denn wenn einmal vom Schöpfer bie Natur gefett fei, muffe bies fo gedacht werben, bag Alles, mas einzeln geschieht, was an bem und bem Orte, ju ber und ber Zeit fich juträgt, ein Werk ber Natur und nur burch Beziehung auf bas Banze ein mittelbares Werk Gottes fei. Der Schöpferbegriff wird zwar von biefer Anficht aus nicht geleugnet, aber nur die Natur als Ganges hat nächste urfächliche Beziehung auf ben Schöpfer, mahrend in Gemägheit bes Bunberbegriffes bas einzelne Geschöpfliche, Ber-

gangliche, Gefdichtliche unmittelbare Beziehung auf bie bochfte Cau-Das ift nun aber von Seiten ber Bernunft und falität nehme. ber Denkerfahrung keineswegs zuzulaffen. Jebes Geschöpfliche bat biefe zwiefache Beziehung auf ben Zusammenhang und bie abso= Inte Urfache, jebes irgend eine bunfle Seite, welche ber göttlichen Birfung zugänglich bleibt. Je bober bie Organisation steigt, besto mehr findet bies Statt. In der Naturbetrachtung ift es ja ebenfalls erwiesen, bag es ohne weiteres, ohne einen neuen Schobfunasact feinen Fortgang von ber Pflanze jum Thierleben, von biefem jum Menschenleben giebt. Reine bloge Continuation, sondern bie creatio secunda ober nova ober mediata, ift ein unentfliebbarer Begriff icon für bie wiffenschaftliche Naturbetrachtung. nichts, bag man bie Unmittelbarkeit bes wirkenben Gottes gleichsam hinaussett an die Grenzen bes Universums. Die Natur hat bas Moment bes Wunders, nicht nur als Ganges an fich, fonbern mitten in ihrem Geschichtsleben, g. B. im Busammenhang bes Leibes und ber Seele, in ber Bermandtschaft und ber Geschiebenbeit bes menschlichen und thierischen Lebens, in bem Berhaltnig von animus und anima. Aber auch bas Wunder hat ebenfo bas Moment ber Natur an sich, wie die Natur immer bas Moment bes Wunders an fich behält. Jener metaphpfische Grundsat, bag bei theistischer Lehre zwar ber Schöpferbegriff und bie Beziehung bes enblichen Dafeins im Banzen auf Gottes Urfachlichkeit gelten tonne, bag es aber unftatthaft fei, bas Ginzelne bes Beschehens auf bie bochfte unmittelbare Caufalität unvermittelt zu beziehen, ift unhaltbar. Befteht ein endliches Dasein, so besteht es nicht aus einer und berfelben Stufe von Geschöpfen ober von Dafein, sonbern offenbar ift bas enbliche Dasein selbst Materie ober Leib, Leib und Seele, Seele und Beift. Auf jeben Fall muß jugeftanben werben, bag fich bie absolute Caufalität zur zweiten urfächlichen, zu ben causis secundis, wie bie Schulen es nennen, anders verhält, als jum übrigen Dafein. Diefe verschiebenen Stufen bes Dafeins innerhalb ber Geschöpflichkeit selbst verhalten sich so zu einander, bag bie bobere Stufe in einer nieberen sich offenbart, wie sich 3. B. ber Beist im Seelischen und bas Seelische im Materiellen, im Leiblichen offenbart. Deswegen beißen bie geistigen Urfachen, wenn sie auch endlich find, causae secundae. Das Universum ift nicht ber Rugel gleich,

bie nur ganz gleiche Berührungen und Stöße auf jedem Punkte ber Oberstäche zuläßt, sondern ein Organismus von Lebensgeschichte, bessen Rebensmittelpuncte, sowie sie auf einander Beziehung haben, gleichfalls der absoluten Ursache offen stehen. Das Uebernatürliche, welches kein Unnatürliches ist, offenbart sich alle Zeit unter der Bedingung, daß es die Natur zur Basis habe, mittelst des Natürlichen, an dem Natürlichen, durch das Natürliche. Es giebt aber auch keinen Kreis natürlichen Lebens, an welchem nicht irgend ein Punkt zu sinden wäre, wo sich eine Prädisposition für höhere Entswicklungen fände, und eben dieser Prädispositionspunkt wird nur von den schöpferischen Kräften der höchsten Causalität afsicirt und zu weiteren Entwicklungen gebracht. Dieser Gedanke läßt nicht solgern, daß eine Disharmonie, eine Zerklüstung, ein Widerspruch innerhalb der Werke Gottes mit dem objectiven Bunder eintrete.

Nun wird man etwa fagen: Ja, wenn ihr bas Uebernatürliche so versteht, so ift es boch felbst ein Natürliches, ihr kommt bamit nicht aus ber Natur heraus. Die Begriffe von Natur find allerbings verschieben. Schreiben wir boch Gott eine Ratur gu, sprechen wir boch von einer göttlichen Natur. Es ift genug, dag wir barauf bestehen, auch burch bas objectivste Wunder geschehen nur Birtungen. beren Refultat mit allen anderen Werfen Gottes übereinstimmt und eine einzige Harmonie erzielt. Man fagt auch wohl vom entgegengesetten Standorte aus: Allerdings fann uns bas Gine und bas Andere, was in unferem Bewußtsein ober was in unferer Beltgefchichte vorfommt, ein Uebernatürliches ju fein fcheinen. Es ift von anderer Art und nöthigt uns, auf die absolute Caufalitat binzubliden. Allein in tommenden Zeitaltern lernen wir auch bie naturlichen Urfachen fennen, die uns vorher unbefannt maren. Das ift, fagt man, ebenfo ber Fall in Ansehung ber Raturgeschichte, wie ber Geschichte bes Geiftes. Der Mensch sieht etwas für ein Bunber an, verwundert sich barüber, weil fein bisheriges Wiffen und Erfahren biefe Formen bes Dafeins und biefe Arten bes Gefchens noch nicht im Zusammenhange mit anderen zu erschauen vermochte. Rünftig aber ift es anders. Blit und Donner, die Erdbeben, wenn fie bem Unwissenschaftlichen wie Bunber vortommen, boren auf Beichen und Worte bes himmels zu fein, wenn die Naturlehre binter ben Rusammenhang kommt. So hören Götter und Wunder auf bieß

zu fein, je nachdem Wiffenschaft und Erfahrung vorgeschritten find. So hat uns ein Denker ber Neuzeit lehren wollen, die Religion, Die Gottesverehrung sei nur geträumte Anthropologie im unwiffenschaftlichen Buftande. Der Mensch mache seinen absoluten Inhalt fich jum Gegenstande und stelle sich bamit einen Gott vor. löst sich freilich bas Uebernatürliche in Pausch und Bogen als ein nur Subjectives auf. Wir zweifeln nicht, ber subjective Begriff bes Bunders habe seine Berechtigung. Denn es ift in der That so, bag gemiffe Dinge einer früheren Zeit bie unmittelbare Berufung auf bie Gottheit abnöthigen, bie fpaterbin zugleich zum Naturereignig gerechnet werben. Diefes subjective Bunber ift auch fehr zwedmäßig. Es ift in ber Dekonomie Gottes ahnlich, wie im Gebiete Wir haben Runftmittel, gewisse finnliche Zeichen, ber Kunft. Die unmittelbar Göttliches inne werben laffen. Wir fennen fogar Bieles als ein Ratürliches, was bennoch theils an fich, theils im Aufammentreffen für ben abnenben und ichauenben Beift eines göttlichen Zeichens Bestimmung erfüllt. So ift auch in Gemäßheit ber Sausbaltung Gottes in ber Geschichte ber Menscheit Bieles porgekommen und providentiell angeordnet worden, was in ber Beise bes subjectiven Bunbers wirkt. Denn es liegt im Begriff einer göttlichen Offenbarung und Erziehung, bag fich Gott zu ben Bewuftfeins= und Erfahrungestufen berjenigen Gefdlechter und Berfonen herabläßt, benen er fich offenbaren will. Der Begriff be8 Wunders nach seiner Wortbebeutung ist nicht zu verwerfen. Er hat in beiliger Schrift, besonders im Neuen Teftament feine reichliche Aber bas mirabile, bas mirificum bedt noch nicht ben Begriff bes Uebernatürlichen, bas Bunber im positiven und objectiven Sinn. Wenn die heilige Schrift fagt, bas und bas ift eine xxlous, creatio Dei, בריאה, im Reuen Testament δύναμις, so ift nicht ein subjectives Bunder gemeint, sondern bann ift eine wirk liche neue Schöpfung, bann find neue ichopferische Entstehungen in ber Geschichte bezeichnet, die beswegen nicht bas Allgemeine ber Geschöpflichkeit, was ichon ba ift und was ber Gegenstand ber göttlichen Erhaltung ift, zerftören ober verneinen. Go ift also bas Uebernatürliche fofern es nicht von vorn herein mit bem Unnatürlichen verwechselt wird, mit bemienigen, was mechanisch bie vorhergestifteten Naturverhältniffe aufhebt, fogar ein gang unentbehrlicher Begriff, und

hat in aller Geschichte der Natur und des Geistes eine Analogie und eine Wahrheit. Für jedes physische Leben ist der darauf wirkende, sittliche freie Wille etwas Uebernatürliches, so wie für jedes bisher Erreichte von regelmäßiger Bildung der Nede oder des Gedankens oder der bildenden Kunst das Geniale; niedere Regeln werden ausgelöst, damit höhere sich vollziehen. Denn das wird natürlich zu der Theorie des Uebernatürlichen ersordert, daß die neuen schöpferischen Wirkungen und Einwirkungen in Bezug auf ihren besondern und vollkommenen göttlichen Zweck einleuchten.

Allein Rant und Sichte haben vor ber Sand übernatürliche Offenbarung als etwas Denkbares und an und für fich Mogliches anerkannt, haben aber behauptet, bag es ihr aber an Zwedmäßigfeit fehle. Nie könne bas zur absoluten Gewifibeit erhoben werben, ob ein Bhanomen bes Bewuftseins in einem Organ ber Offenbarung wirklich burch göttliche Offenbarung ober nur burch Entwickelung ber Bernunft und bes Gewissens entstanden fei. Wie tann ich wissen, ob die angeblich geoffenbarte, aber mir boch benkbare und vernünftig irgend angeeignete Wahrheit nicht bennoch aus bem Urfprunge bes menschlichen Bernunftwefens berfomme? Go lautet ber Bene Manner haben, fich in ben Schranken und Banben bes Intellectualismus haltend, vergeffen, daß bie driftliche Lebre nicht boctrinellen Ursprungs, bag fie fich vielmehr aus thatsachlichen Elementen, aus authentischen Auslegungen von Thatsachen icopft. Denn Chriftus ift felbst Thatfache und felbst Inhalt feiner Offenbarung. Da ift klar, bag ich wissen kann, aus welchen Quellen ich gemisse Vorstellungen geschöpft habe und aus welchen nicht. tann auf vielerlei Beife erfahren, nämlich burch ben Bufammenhang ber Rirche und Trabition mit ber Schrift, ber auf ben biftorischen Chriftus jurudführt, wober mir biefe und biefe Borftellungsweifen geworben find, und an welcher Quelle fie fich ftarten und nahren. Ebenso weiß ich, daß das Andere, was sich als Reflexion ber Schulebaran hangt, mein driftliches Bewußtsein nicht fundamentirt. Ferner muß bie Wirtungsweise ber religiöfen Borftellungen enticheiben, von welchem Princip ber fich bie Thatfache meines Bewuftfeins abbangia mache. Wenn nämlich eine Borftellung mein Selbftbewußtsein zuerft und fchlechthin befreit und befeligt, bann muß fie eine andere Quelle haben, als biejenigen Ibeen, die als folche eben

erft mein Bewußtsein volltommen empfanglich und ber Seligfeit, ber Wahrheiten bes Lebens bedürftig gemacht haben. Alles basjenige, mas fich aus angeregter Bernunft an Ibealen entwidelt und nur fo objectiv wird, spannet, wie ich wohl fühle, mein Wiffen zum Berlangen nach Wirklichkeit und Erfahrung; benn ich trage in mir einen Wiberspruch bes Ibealen und Realen. Wenn nun etwas von Vorstellungen ift, welches then zuerst gründlich biefe Spannung, biefen inneren Wiberfpruch von Fleisch und Geift löft, fo muß bas von anderen Quellen, von anderen Bunkten herstammen, als basjenige, mas überhaupt ber Inhalt meines Wiffens gewesen ift und Es ift ja in meinem Selbstbewußtfein Berichiebenes, was ich wohl unterscheiben fann, eine gebemmte 3bee und bann wieder eine von Thatsachen aus realisirte. Wenn bem nun so ift, so fann immer noch vermöge bes Aberglaubens ober Unglaubens eine Irrung und Schwanfung über bas Eine und über bas Andere fein, aber bag bas Criterium ber Unterscheibung mir als einem Subject gang fehle, tann nicht mehr behauptet werben. Denn Thatfachen find andere Quellen, als Reflexion und Speculation und es ift etwas Anderes, bag ich etwas zu meiner inneren Befreiung und Befeligung sehnsüchtig bedarf und etwas Anderes, bag ich es wirk lich habe. Die Erkenntniß, daß etwas göttliche Wahrheit, Offenbarung ober Heilswahrheit sei, ift teine bemonstrative. Das können wir zugeben, burch eine mathematische Demonstration können wir weber Offenbarung, noch fonft etwas innerlich Religiöses geltend machen wollen. Wenn man biefe Beweisart verlangen wollte, wurde man eigentlich auch ben Bernunftinhalt, ben Ibeeninhalt felbst Preis geben. Kann man irgend eine Vernunft mathematisch bemonstriren? Das boch wohl nicht. Muß nun Alles bemonstrabel und bemonftrirt fein, woran ich überhaupt mein Gelbftbewußtfein heften will, so muß in der That die Bernunft, so muß ber Berstand aus einem philosophischen ein blog mathematischer, und die Mathematit, die padnos, die ba übrig bleibt, muß eine Magb bes Sensualismus werben. Wenn bu bich gerabe auf bie Objectivität ber 3bee und ber Vernunftwahrheit fteifft, mußt bu auch jugeben, bag eine größere Zuversicht nicht erforderlich wird zu ben Berwirtlichungen ber 3bee, als zu ben Ibeen felbft. Wenn ich aber in meinem Selbstbewußtsein als Chrift nach bem Thpus ber Worte:

ich schäme mich bes Evangeliums nicht, benn es ift eine Rraft Gottes, felig zu machen Alle, bie baran glauben, wenn ich biefe Befreiung bes burch bie Ibee und burch bie Wahrheit und Forberung bes Besets gespannten Gemuthes wirklich erlange, wenn ich fraft ber Thatsachen ber Religion mich befriedigt finde und an gewiffen Erfahrungen bes Bewußtseins ber Freiheit und Seligkeit Unterpfand habe, zu ber ich von Anfang an als vernünftiger Menfch gesett und bestimmt bin, fo habe ich offenbar ein Recht und eine Dacht, bon verschiedenen Quellen ber Erfenntnisse und bes Bewuftfeins m Dort Ibee hier Thatsache, bort Wiffenschaft hier Glaube, bort Gebachtes hier Erfahrenes; und boch zwischen beiben Buntten minbestens bem einigen Zwede nach Friebe, Anerkennung und Bar-So ift von jener Unficherheit, auf welche Rant ober Fichte monie. ben Zweifel an ber pfpchologischen Möglichkeit ber Offenbarung gründen, nicht zu reben.

Nun geben aber Kant und bie Kantianer noch weiter vor, um ben driftlichen Offenbarungsbegriff zu beanstanden. Gie fagen namlich, eine gur Bernunft und Bewissenserfenntnig bingutommenbe Befetgebung ift nicht nur unnöthig, fonbern auch pofitiv fcablich. Wie ist das gemeint? Für's Erste versteht sich von felbst, daß menschlichen Wefen, Vernunft und Gewissen, eine Selbstgenugfamleit zukomme. Denn bie Bernunft regiert mit bem Gewiffen bas gange Leben, alle inneren und außeren Berhaltniffe auf ihre Beife. bebarf also keiner weiteren Gesetzgebung. Giner folden Weltregierung fann es bedürfen, welche bie Gefetgebung ber Bernunft und bes Gewissens anregt, unterstützt und fördert, aber einer neuen Gesetgebung bedarf es nicht. Im Gegentheil, wenn nun eine neue hinzutommt, fo muß fie fich entweder unterordnen ober über= In beiben Fällen ist bie Heteronomie nutlos ober binberlich für böbere Lebensbildung. Muß sich bie Offenbarung unterordnen, so behalt fie blog die Dignitat historisch empirischer Womente, die für die Aussprüche ber Bernunft und bes Gewissens gleichsam zum Commentar bienen. Will aber bie bingutommenbe Besetzgebung sich überordnen, bann brudt fie auf bie Berfonlichfeit, auf die Freiheit und fördert nicht sowohl die Vernunftthätigkeit, als fie vielmehr biefelbe alterirt. Alle freie Menschen werben nun wieber Rnechte. Auf bem freien Menschen laftet nun ein Gefet und info-

fern sind alle statutarische Religionen vom Uebel, und besonders, wenn sie die Meinung gottlich unmittelbarer Offenbarung für sich Steht es benn aber mit ben Umftanben, die bier in Betracht kommen, wirklich fo? Schon bas erfte Moment ber Ueberzeugung vom Glauben ift ein Bunkt ber Erfahrung nicht vom Knechtthum, fondern von Befreiung, ba boch nicht vorausgesett werben fann, bag bie Abhängigfeit von Gott von bem Standpunkt bes Bernunftgesetzes und Gewissens aus geleugnet werbe. Da boch selbst ber Kantianismus bypothetisch bie Borftellung Gottes und ber Weltregierung Gottes ju Sulfe nimmt, um ben categorischen Imperativ "bu follft", bas unbedingte Sittengefet in Stand zu halten, fo tann boch unmöglich angenommen werben, daß die Annahme bes Daseins Gottes mit ihren Folgen eine Belaftung bes Gemiffens fei. Gegentheil, fie erscheint fraft ber bypothetischen Sate Rant's als eine Bulfe. Es haftet also am Endpunkt biefer Inftang gegen ben Offenbarungsbegriff ein Wiberfpruch gegen biefelbe. annehmen, bie bewußte Abbangigfeit von Gott fei ein Binberniß ber Bernunft und die Bernunft ift boch, felbst abgesehen von der Offenbarung, ein Antrieb, Gott zu benten, Gott zu glauben. Rant, wie so oft die speculativen Philosophen verwechseln gegebene firchliche Formationen bes Christenthums mit bem lebendigen, thatfachlichen, geiftlichen Christenthum. Sie nehmen auch nicht genug barauf Rudficht, daß die driftliche Religion nicht allein eine Religion bes Vaters und Sohnes, sondern auch eine Religion bes Sohnes und bes beiligen Geiftes ift. Denn fagt bie Schrift: ber Berr ift ber Beift, wo aber ber Beift bes herrn, ba ift Freiheit, ba geht fie eben von ber Erfahrung aus, bag biefer Berr nicht mechanisch, buchftablich gefetgebend regiert, fonbern burch ben Beift regiert, burch Bewegungen, bie innerhalb bes Bewuftfeins befreiend wirken.

Wir werden jest nun nicht Beranlassung nehmen, die beiden andern Grundbegriffe, Heil und Heiland gegen wissenschaftliche Instanzen des restectirenden Verstandes zu vertreten. Diese Vorsstellungen werden ja einen Haupttheil in unserer speciellen Betrachtung der driftlichen Glaubenslehre bilden.

### 2. Offenbarung und beilige Gdrift.

Wie kommt es benn, daß wir als Christen nicht allein einen Gottes- und Offenbarungsglauben, fondern auch einen Glauben an eine beilige Schrift baben? Für's Erfte muffen wir boch an Grund und Zwed ber "Schrift" überhaupt erinnern, und was Schreiben, Schrift, Schriftwefen in ber menschheitlichen Beiftes- und Bilbungegeschichte bebeute, ob benn biefes Moment namentlich in ber religiöfen Gefchichte für etwas zufälliges zu gelten habe, unter-Wir burfen boch unstreitig anerkennen, wenn wir ben Begriff einer Weltgeschichte ober eine Geschichte ber Menschheit anertennen, bag ein einzelnes Zeitalter nicht blog bazu bestimmt ift, ein Stud Geschichte zu sein ober ein Stud Geschichte zu machen, sonbern auch biefes, ein neues, weitere Befdichte machenbes Befdlecht, foll bie icon bestehenben Ertrage ber Geschichte, bie Geschichte ber Bergangenheit in sich aufnehmen, mit verarbeiten und fortseten Ift bies ber göttliche Zwed, wie wir anerkennen muffen, was ist benn ba für eine Voraussetzung nothwendig? Es muffen boch Mittel ba fein, nicht allein irgend wie, sondern auch auf mog. lichft vollständige zusammenhängende und ursprüngliche Weise die Erträge alter Geschichtsepochen auf spätere fortzupflanzen. Wenn wir uns nun bas Gebachtnig noch fo machtig, bie munbliche Rebe als Trabition noch fo reich benten, werben wir boch nicht bis babin tommen, daß wir fagen tonnten, wir haben auf eine urfprungliche Beise vermöge ber ursprünglichen Fortpflanzung und Mittheis lung ber Erfahrung bie Erträge großer vorausgegangener, unter einander zusammenhangender Epochen im Befit. Denn bagu gebort schlechterbings bie Schrift. Je wichtiger bie Wirkungen, bie Ertrage einer weltgeschichtlichen Epoche find, befto mehr unterliegen fie ben Berfetungen, ben Beranberungen, ben Entftellungen, bie in einer blog munblichen und gufälligen und wenn auch noch fo fehr reflectirten und be= absichtigten Trabition bamit vorgenommen werben. Bir können schon barum erfahrungsmäßig ber bloß munblichen Trabition nicht trauen. Tritt in einer Epoche ein höheres Princip in bas Bewußtsein eines Zeitalters ein, fo bat biefes Princip fofort mit ben Richtungen zu fampfen, welche es überbietet, bas driftliche

ober bas mosaische. Anfangs hat es vielleicht die Herrlichkeit perfönlicher Bunder eines Jesu ober Moses für sich: treten biese biftorischen Perfonlichkeiten zurud, so kommt wieber ber alte Abam auf, fo tritt wieder bas jubische ober bas heibnische Princip in seiner ganzen Rraft auf und regt fich gegen bas Neue. Was foll gefchehen? Das Chriftliche, getragen von blogen fcwachen und funbigen Menschen, bie nur halb entwickelt find nach bem Princip bes Chriftenthums, wird wieber mit bem Jubenthum und Beibenthum amalgamirt. Wie werben bie Rebner eines folchen neuen Princips fich mit ben Bharifaern ober mit ben beibnischen Philosophen vertragen? Was wird aus ber Trabition werben? Schon aus folchen Beispielen kann man ja ableiten, bag es ein allgemeines Poftulat für die Geschichte ber Menschheit ift, bag gewiffe Epochen foreiben, bag bie Epochen und bie Epoche machenben Manner felbst entweber unmittelbar ober mittelbar Schriften hervorbringen, Die unter einanber irgend wie ein Ganges bilben. Es ift immer ein gewisses Borurtheil baran betheiligt, wenn eine Beiftesangelegenheit an einem fo reflectirten Factum bes Geiftlebens, wie bas Schreiben und bie Schrift ift, haften foll, wie z. B. ein beutscher Philosoph irgendwo fagt, ber Brotestantismus ichaffe ein papiernes Bapsthum; benn ber Protestantismus hat von jeher von Feinden und Freunden des Schriftprincipes halben Spott und Hohn erleiben muffen. Wir haben uns nun vorläufig barüber icon Rechenschaft gegeben, bag boch eben bas Schreiben ein gang unentbehrliches Moment ber Geschichte überhaupt und ber Geschichte bes Geiftes und ber Nachwirkung gewisser großer Epochen ift und bleibt. Die Schrift, die Fixirung eines Lautes, eines Wortes und baburch auch eines bestimmten Gebankens und Wissens, bemnach auch frische Gegenwart, mögliches und wirkliches Unterpfand urbildlicher Bergangenheit in jedem Gebiete ift zusammengehalten mit bem übrigen allbedingenden Berhältniß menschlicher Cultur ein Unentbehrliches.

Je größer aber, je allbestimmender für die künftige Bilbung ein Erzeugniß der Bergangenheit ist, desto größer muß das Erforderniß, die Dignität des Schriftwesens oder der Literatur werden. Denken wir uns nun die Religion als das Allbestimmende, als den ergiebigen Schoß aller geistigen Bildung, so muß im Namen der Religion ebeufalls auf das Moment "Schriftwesen, Literatur" im

bochften Grabe geachtet werben. Wir fprechen aber nicht bloi von der elementarisch allgemeinen Religion, vielmehr von einer sich felbst als göttliche Thatsache authentisch auslegenden Geschichts-Offenbarung, welche fich auf Berfall und Berberben auf bem fittlichen Wir ftellen uns also fraft unsers Glaubens auf Bebiete bezieht. specifische Offenbarung, wie fie in Christo gipfelt; ift es möglich, bei ein Chriftus fei menschheitlicher Offenbarer und Erlöfer, ohne ba er für alle Raume und Beiten menschheitlichen Lebens Beftimmung babe? Diese Bestimmung nun ware feine, fo fie nicht ein in ibra ursprünglichen Wahrheit und Kraft mögliche Ginwirtung in fic schlösse. Die Ursprünglichkeit biefer seiner Wirksamkeit wird in in tensiver, er- und protensiver Richtung vollständig bleiben muffer Entweder geboren bazu viele andere Wunder, und eben Unding. ober es muß bas so höchst legitime Bunber schriftlicher Urfunden ins Mittel treten. Hieraus ergiebt fich für uns eine ibeelle Forbe rung, bag bie wirkende Enburfache ber Offenbarung und bes Beilet auch erhaltbare Urfunde von den Thatsachen und erkennbar authen tische erwirke. Man könnte fagen, Christus, ba er selbst nicht Schrift fteller geworben, noch mit seiner Art Zeuge ju fein es vereinigen tonnte, boch nach feiner Bollenbung in ber Auferstehung einen ge nugfamen Stellvertreter und Erflarer am beiligen Beifte babe. Dem aber, bak es einer anderweitigen Bermittelung nicht bedurft batte. wiberspricht es, bag ber Beift gar nicht von vorn berein als Gift Chrifti ertannt werben tonnte, wenn er nicht beständig feine Begie hung auf ben historischen Christus, auf Christum felbst bebielt, wie er fagt: er wird es von bem Meinigen nehmen und nichts von fic felber reben. Die Offenbarung in ber form bes Bortes, bes geschehenen und bes verkundigenden, muß fich einen Leib schaffen, ber bagu geboren ift, ben verklärten Heiland zu vergegenwärtigen; ein Erfolg, ber fich ohne Geschichtschreibung burch ben Geift und für ben Beift Chrifti nicht benfen laft. Denn biefer Leib bes Bortes ist ber nächste beständige Ersat für den vollendeten Christus. Allein wenn eben nur eine Schrift ba ware, die irgend wie von ber Entftehung ber driftlichen Religion ober von ihrem Inhalt Bericht gabe. wenn z. B. ein großartiger Ratechismus im zweiten driftlichen Jahrhundert entworfen worden ware, mittelft bessen immerfort die Babrbeit des Reiches Gottes verwaltet werden follte, so ware bas eiwas

1

1

ı

Ì

Anderes, als wenn wir fagen konnen, wir haben im eigentlichsten Sinn Urfunden ber Offenbarung. Wir bedürfen nämlich, wenn bie 3bee verwirklicht werden foll, folche Schriften über ben Ursprung bes Chriftenthums, bie in einem unauflöslichen Caufalaufammenhang mit ben Seilsthatsachen felber fteben. nennen Urfunde eine folde Schrift, welche in ihrer Entftehung und Abfaffung felbst mit ben Thatfachen, wovon fie Runde giebt, unauflöslich vereinigt ift. Die Urfunde ift ein Stud ber Thatfache. von welcher fie authentisch Renntnig zu geben bat. Schon zwischen menschlicher Stiftung und einer Stiftungsurfunde giebt es fein que fälliges, sondern wesentliches Berhältniß. Das aber läft fich von ber göttlichen Offenbarung und ber heiligen Schrift besto eber im Ganzen und Großen wahrnehmen, weil nicht etwa erst, als bie Epochen ber Offenbarung vollendet waren, eine Urfunde barüber verfasset worden ift; benn beibe haben taufendjährigen Geschichtsgang und Bilbungsverlauf neben-, in- und burcheinander, bie Offenbarung Awar Baulus bat burch mündliche Bredigt und bie Schrift. und apostolisch perfonliches Wirken in ber Gegenwart driftliche Bemeinen ins Leben gerufen. Aber ift nicht bie Entstehung feiner Schriften mit Grund, Anlag und Zweck berfelben in sein Missionsleben wesentlich verwebet und verwickelt? Mag immer hin die redende Offenbarung bas Frühere fein muffen, fo ichreibt fie boch von Epoche au Epoche, und fo, daß die spätere den Inhalt der früheren urkundlich anzuschauen vermag. Das schreiben Wollen und Sollen sogar folgt frei und lebensmäßig aus ber Natur ber Sache ebenso frei als mit Nothwendigkeit. Es find ja nicht wissenschaftliche Intentionen eines Theologen ober Schulgelehrten, aus benen fich bie beiligen Schriften ergeben und aneinander reiben. Diese machsen aus dem lebendigen Geift des Glaubens und prophetischen Zustandes bervor. Wer begreift nicht, daß eine Gesetgebung des Jehovah-Principes fcbreiben muß; und boch erst nach und nach, nach Anftog bes Orts- und Zeitbebürfnisses sich vollständig aufzeichnet, ober zu bleibenden Gestaltungen bes Ganzen gelangt. Eine nicht geringe Rabl von Gefeten Mofe's muß icon mabrend bes Wüften-Buges aufgeschrieben fein, benn bie Fassung und Ausbrucksweise pagt unmittelbar nur auf die Instände bes Lagers u. f. w. Ober wer begreift nicht, daß was als Wort Gottes ber Prophet inne hat, ihm

bewußter Weise, wenn icon unmittelbar fitr bie Gegenwart, boch für eine lange Zukunft gegeben erscheint, sobaß fich, sofern überhaupt icon Schriftwesen ba ift, jum Schreiben angetrieben fühlen muß? Der Einbrud ber fprechenben Bunberthaten Gottes pflanzt fich eine Weile burch munbliche Ueberlieferung fort, aber ber balb fo ober fo fich verirrenben Sage kommt zeitig bie prüfende Geschichtschreibung zu Sulfe. Festliturgieen forbern geschriebene Bfalmen. Es ift nicht noth, erft nachzuweisen, wie nach geschlossenen alten Bunbes Beiten auch in ben neuen ein Interregnum blog munblicher Rebe febr turz verlaufen muß. Mit einem Worte, es ift überall aus Lebensursachen geschehen, bag bie Offenbarung folche Schriften abfette, bis bas, was wir ben Ranon nennen, vorhanden war. Und es ist so wichtig, hierauf zu achten, bag wir fogar fagen konnen, wenn wir die beilige Schrift nicht batten, welche fortgepflanzt, ausgelegt, überfest wird und aus ber bie mundliche Rebe immer wieber schöpft, fo hatten wir allem Anfeben nach gar teine vordriftliche Literatur mehr, bie classische nun einmal ganz gewiß nicht. Denn wer hat benn bie classischen Urtunden ber perifleischen und römisch augustischen Reit erhalten. welches Interesse, welche Betriebsamkeit? Die nationale Burbe und bie nationale Energie ber classischen Bölter war gebrochen und verfallen. Die Religionen traten ihre Macht an die Religion des libernatürlichen Gottes ab; aber fie hatten Formen und Gefäße ber Darftellung und Sprache geschaffen mittels ber Runft, bie ihnen eignete, und mittels ber Wiffenschaft, welche bas Chriftenthum fic queignen mußte, um sich verbreiten zu konnen. Die kunftige Romantik fette eine Antike voraus. Die beilige Schrift übersette fich in die klassischen Sprachen. Auslegung, Theologie, Mission waren an biefen Bergang gebunben. Als das Chriftenthum ben germanifcen Boben befdritt, mußte es junachft wenigstens Latein mitbringen. Die Zeiten ber Karolinger find schon ber Ansatz von compilatorischen Werken ber Chriften, burch welche ihnen die Bufluffe ber gesammelten Schätze bes Alterthums zukommen. Sie konnen bies Alles nicht entbehren, fie konnen fein Rirchenwesen einrichten, teinen Cultus erhalten, ohne eine Einsicht in die Sprachen ber Religion zu erlangen, und bemnach nicht die Uebung in ber griechischen und lateinischen Sprache entbehren. Wer hat benn fo fleißig und anhaltend die Classifier abgeschrieben? Alles dieses hat das christliche, Witeraturinteresse hervorgehracht und erhalten. Wenn eine Scholastik einertstehen sollte, mußte eine Patristik vorausgegangen sein, und diese war ohne klassische Philosophie und Sprache nicht möglich gewesen. So giebt es schon für das intellectutelle Interesse nichts größeres, als die biblische Literatur, welche mehrere Jahrtausende arbeitet, ehe sie selbst fertig ist und nun noch Jahrtausende zählt, um ihre Schätze zu verbreiten.

Mun tann man fagen, beilige Schriften, eben als beilige, muffen boch in ihrer Urfprache mit ihrem gangen Buchftaben erhalten werden. Wie ist bas möglich geworden? Sehen wir auf bas alte Testament, so finden wir sogleich, dag ba nichts theureres im Bolte sein konnte, als die richtige Ueberlieferung ber Gefete, als bie Erhaltung ber Symnen, ber Befange, bie jum Gottesbienst Behovah's gehörten. Und als ber Strom ber Weissagung versiegt war, begann bas Inftitut bes Lefens, bes Abichreibens, bes Ordnens, Thatigkeiten, die bis jur masoretischen Feststellung bes alttestamentlichen Textes geben, und bie überall bie Spuren bavon geben, bag alle Zeiten, bie am Genuffe ber biblifchen Literatur Theil nehmen, auch angeregt und bestätigt werben, zur Erhaltung bes Textes mitzuwirken. Nun giebt es auch zwar nicht inspirirte Ueberfeter, wie bie Fabel von ber griechischen Ueberfetung bes alten Teftamentes lautet, aber volksthumliche, ja oekumenische Uebersetungen ber beiligen Schrift, einmal in bas Griechische. bann in bas Lateinische und am allerspätesten in bas Germanische, bie burch ben lebenbigen Busammenhang ber Sprachzeitalter und Nationalfprachen, burch ben fortbauernben Befit ber Sprachichluffel, in welchem sich alle Betheiligten biefer Religion befanden, so controllirt werben konnen, daß fie als gultig anerkannt, als gultige Bermittelungen zwischen ben verschiebenen Sprachen angeseben werben burfen. Auch bas ift göttlich weisheitsvoll geordnet. Der Sprachzusammenhang mußte erhalten werben. Wenn die Barbaren ber ins römische Reich einbrechenben Boller fortwährend Barbaren geblieben waren, seit germanische Fürsten ein foldes Reich, wie Theodorich, errichtet hatten, nicht in antifer Bolfscultur Bermittelung gefucht und gefunden hatten, wenn nicht- ein farolingifches Culturbeftreben in ber Weltgeschichte bervorgetreten ware, bann ließe es sich wohl

benken, daß auf eine vielleicht nicht herstellbare Weise ber Zusamme hang ber Nationalsprachen hatte unterbrochen werden können. De Schlüssel zu den Sprachen des Alterthums und sein Schriswein selbst ware verloren gegangen. Aber der That nach ift es anden.

Wenn nun aber boch in beiben Testamenten fritische Amid an ben Lebarten, verschiebene Recenfionen von einzelnen Schrifts und Schriftstücken übrig bleiben, verliert ba nicht bie urtunbick Religion bennoch bie Bebeutung und bie Geltung bes Glaubent a Die heilige Schrift, wird fie nicht erschüttert? Es fann fo ichein und hat Bielen so geschienen, weshalb anch von orthoboren Lenin bie Text-Untersuchung felbft perhorrescirt worden ift, fowie it Brufung ber Abfassung, bes Zeitaltere einer Schrift u. f. n. So verfuhr bas allererfte theologische Alterthum nicht. Da batte man Textfritik, erkannte historisch-wissenschaftliche Untersuchungen a. Das Zeitalter bes driftlichen Alexandrinismus, auch Auguftin mb Hieronhmus find beg fo gut wie bie Griechen Zeugen. fpricht fich barüber einer ber ersten Theologen aus, ber wohl ba Urheber ber driftlichen wissenschaftlichen Theologie genannt werben tann? Die Schrift ist, wie eine Jungfrau, bie fich entziehet mb fprobe fein muß, fo lange ale fie nicht zur legitimen Gemablin ce worden ist. Das will sagen: Die Schrift kann man nicht fo obne weiteres verstehen und ergrunden, wie beutlich fie auch für bie Empfänglichen rebe, mit Liebe, mit hingebung, mit beiliger, treuer Be fliffenheit muß man ihr nabe treten und fich ihr widmen. Diefer Sinn wurde nicht genug erregt werben, wenn es fo gang leicht mare, mit ber Schrift umaugeben. Ein Schriftverftanbiger muß ein Grenzunos (Untersucher) fein. Wenn es nun gar feine hinberniffe gabe, wenn ber Ring bes Buchstabens und ber Orthoborie für immer fertig ware, und Jebem an ben Finger ober um ben Sals gelegt werben könnte unter allen Umftanben, fo wurde aus ber Rirche und Theslogie ein Mechanismus und eine Zwingherrschaft werben. göttliche Borfehung hat es so eingerichtet, daß das Umgeben mit ben beiligen Schriften gar viel Fragen erforbert. Aber biefe ftarten das tiefere Ergründen bes Kernes der heiligen Schrift. Das bloße Accibentelle, biefe Außenseite macht Schwierigfeiten, verurfacht vielerlei Ameifel und Untersuchungen. Die-Auslegung ber Schrift felbft bleibt irgend wie wissenschaftlich bypothetisch, sie bleibt eine werden de und

boch ist die möglicher Weise gewordene, Sicheres besitzende Auslegung der heiligen Schrift überall vorhanden, weil der Geist der Schrift durchschlägt und hinreichend zum Seligwerden herauswirket. Das sind Gedanken schon der allerersten Theologie und zwar der bebeutenbsten des alten Kirchenthums gewesen.

Best tann man noch eine fragen: Benn aber bie Schrift einen Blauben forbert, fo muß boch biefer Blaube auch ein perfon-Licher werden können? Namentlich nach den Forderungen des Proteftantismus. Wie ift bas möglich, bag überall mit bem Chriftenthum auch mehr und mehr ein perfonlicher Schriftglaube gegeben fei? Ein perfonlicher Offenbarungsglaube, tann man fagen, läßt fich benken, wenn es überhaupt eine Wirkung ber driftlichen Religion und Predigt in ber Welt giebt. Die Borftellung bes Lebens Jefu und ber Ursachen und Wirkungen seines Tobes können Bebem porgehalten werben, und im Rusammenhang mit ber gangen Geschichte ber Sunde und Welt eine große Wirkung auch auf die einfachften Hottentotten und Neger hervorbringen, fie zu bekehren. mag ber heilige Schriftenglaube ein unabhängiger, felbstständiger, inniger, perfonlicher werben? Was Glaube ift, tann ich nicht im Namen eines Anberen haben. Wo es auf Seligkeit und Glaube ankommt, auf bas Innerfte und Wesentlichfte eines menschlichen Selbstbewußtseins, tann ich zwar burch Gemeinschaft im Glauben gefördert werden und ich foll ber Reciprocität in Bezug auf alle Glaubensintereffen mich befleißigen, aber ben perfonlichen Glauben kann mir keine firchliche Autorität erfeten ober erzeugen. Das lehrt ber erste Blick auf die Urkunden ber driftlichen Religion, bag es jum Befen bes Glaubens, bon bem bie Seligkeit abhangt, auf Selbsterfahrung ankommt. Wie ift in biefer Sinsicht bie Genesis bes perfonlichen Schriftglaubens ju verfteben? Es leuchtet von felbft ein, bas einzelne Subject, die Berson kann nicht isolirt werden. Immer muß hinzugebacht werben, dag irgend eine an bie Bibel anknuvfende religiöse Gemeinschaft ichon vorhanden ift. Daraus folgt, bag bie Bibel eben so wenig, als ber einzelne Leser isolirt werben fann, b. b. die Bibel ift bie beständig ausgelegte, gepredigte, verfündigte; man barf bie Bibel in ihrem Wirken als Offenbarungsurtunde nicht bloß für fich und getrennt vom gemeinsamen religiösen Leben benten, sonbern fie ift bie gelefene, verstandene, ausgelegte,

verbreitete und gepredigte. Dies vorausgesett, tann es also fitr bas Individuum schon ein gläubiges Borurtheil, eine glaubige Boransfetung geben. Es ift eigentlich für jebes Individunm fo, wie fitr bie beibnischen Bevölkerungen, die zuerst burch die Predigt vom leiden ben und auferstandenen Chriftus angesprochen werden, und wenn biefe Bredigt fie erwedt hat, nun in die beiligen Schriften eingeführt werben, bie in ihre Bolkssprache übersett worden, so bag es nm heißt: tomme und fiebe es. Das ift immer eine Wonne ber beibnischen Bevölkerungen, bie erweckt worben find ober ber einzelnen Beiben, bie jum Glauben tommen, nun mit einem vorläufigen Ber stande des Evangeliums in die biblischen Evangelien einzutreten. Wenn aber auch bas perfonliche Selbstbewußtsein schon einen Augang zur beiligen Schrift erlangt, fo kommt es boch eigentlich um verfönlichen Bibelglauben erft, nachdem ein volles Lebensbild Bein bes Mittlers, aus ben bistorischen Thatsachen beraus gewonnen ift. wenn ber Beschauer burch Apostelgeschichte und Romerbrief, burch apostolische Auslegung inne geworden ift, bies ift bas Seil. von biefem Bunkt meiner Anschauung und meines Innewerdens aus fann eine völlige Erneuerung meines Lebens und Wefens ausgeben. Es ift nicht nöthig, um zum Bibelglauben perföulich zu gelangen, baf man bie ganze Bibel gelefen, viel weniger, bag man erft ihren ganzen buchftäblichen Inhalt, als hinreichenbe Substanz bes felig machenben, bes reinigenden und belebenden Glaubens anfehe, fondern es folieft fich alsbald an ben Erfahrungsglauben, ber fich an Evangelien und Spiftel beftet, ein Borfebungeglaube an, ber für Umver-Ranbenes Bürgichaft nimmt. Denn auch der sensus communis urtheilt fo, bag bas, mas mit bem feligmachenben Mittelbunft ber Schriftwahrheit in geschichtliche, organische Berbindung feit Jahrtausenben getreten ift, auch eines Beiftes mit bem Rern bes Evangeliums ober mit bem fein muß, was unmittelbar verföhnend auf bas Bewußtsein wirkt. Nicht gerabe ift für ben Ginzelnen fogleich möglich, aus biefen Schriften einen Organismus bes biblifchen Inhaltes berauszuerkennen, noch viel weniger möglich, ben Erfahrungsglauben aus allen einzelnen Schriften zu schöpfen; wie ichwer z. B. aus bem Prediger Salomonis, wie fcwer aus einzelnen Pfalmen, bie einen Rachegeist zu athmen scheinen, wie schwer für viele aus ber Offenbarung Johannis, wie schwer für Viele auch nur bas Buch

Hiob recht aufzufassen! Aber ber Glaube an des Offenbarers und Lenters, bes herrn Wert, bag bas Gange, beffen Theile fich organisch mit dem wesentlichen Evangelium vereinigt haben, von bem abttlichen Offenbarungsprincip herrühre und von bemfelben einen Beifte, folieft fich als eine Erganzung mit bem biblifchen Erfahrungeglauben aufammen, und bas fo genannte Zeugnig bes beiligen Beiftes erganzt also einen jeben Mangel an Glauben an bie beilige Schrift, wenigstens möglicherweise. In ber Wirklichkeit bat fast ieber perfönliche Bibefalaube irgend welche Kämpfe und Wibersprüche auszuhalten, und da ift es am Ende boch mehr noch die sittliche Energie bes Glaubens, welche biefen Contraft unschädlich macht, als bie herrschende Wissenschaft. Man muß freilich in ber driftlichen Kirche, wie groß auch ber Unterschied des theologischen und nicht theolos gischen Bibellefens sei, nicht meinen, bag beswegen, weil ber Theologen- und Nichttheologen-Stand geschieben ift, er auch getrennt fei. Denn bie Wiffenschaft vom Chriftenthum ift bem Leben nicht an fich fremb, sonbern wird von ber Seite bes Lebens sollicitirt, corrigirt, eingeschränft, jum Nachbenten, jum befferen Schöpfen, jur besseren Kritit genothigt, und umgefehrt ergießt fie fich felbst auf die Regionen bes gemeinen und allgemeinen Bibelverstandes immer mehr. Nur ift bem Bibelglauben burchaus ichablich, wenn ber Inspirationsglaube mechanisirt und eine Inspirationstheorie vorn weg angelernt wird, welche aus Angst vor jesuitischen Einwendungen gegen bas Schriftprincip ber Protestanten ober aus Furcht vor Kritik bes lebendigen und geschichtlichen Hergangs ber Genesis ber heiligen Urtunden vergift. Auch ift eine Inspirationslehre praktisch falsch und trügerisch, welche nicht zugiebt, bag sich bie Bibel von ihrem Mittelpunkt felbst aus tritifire, dag ber Geift selbst die Auslegung bedingt und beberricht. Bornehmlich ift nöthig, daß, wenn ein gefunder Bolksglande an die Bibel erhalten ober neu belebt werden foll, nachbem er an Aufklärung erstorben war, zwei Elemente bes biblischen Inhaltes nicht verwechselt werben, nämlich basjenige, was unmittelbar Wort Gottes genannt werben, ober unmittelbar befeligenbe, reinigende und belebende Wirkung auf bas menschlich fittliche Bewußtsein üben tann und basjenige, mas jur Ginfassung und Ueberlieferung bes Wortes Gottes bient. Denn obgleich mit vollem Recht die ganze Schrift "Wort Gottes" nämlich "Offenbarungeurfunde" ausfetzung, an bie bas neue Teftament unmittelbar fich anschließt, neutralifiren muß, wonach er bann eigentlich nicht anders kann als mit Semler ober Wegscheiber und ben gleichgefinnten Theologen annehmen, bag boch auch im neuen Testament eine reinere und unreinere Lehre zu unterscheiben fei und bag bie Theorie und Praris biefe rothen und fcwarzen Faben auseinander zu halten fuchen muffe. Es ift wenigstens meine innigfte Ueberzeugung, bag man fagen barf: auch im alten Testament ist die wahre, die absolute Religion, obwohl in zeitlicher, nationaler Schrante geoffenbart, fo bag erft burch eine Entwickelung feiner Reime es felbft in feiner ganzen Gottlichkeit Das allererste absolut Wahre ist bie unbedingte ericbeinen fann. Berneinung ber Berehrung natürlicher Götter, bie folechthinnige Regation bes Beibenthums praktisch ausgeführt, eine Grundvorausfetzung, ohne welche ein neuer Anfang in ber Religion nicht bentbar Allein bas alte Testament geht auch in biese bloß negative Stellung nicht auf. Nicht nur febrt es eine absolute, fefte, unüberwindliche Negation bem Seibenthum ju, fondern hat nun auch gleich allen fraftigen Berneinungen, eine Position und entwidelt vermoge biefer Bosition alle Reime bes mahren Gottesbegriffes, ober frebt au bem Gott von Epoche ju Epoche bin, ber in ber Bermenichlichung geoffenbart werben foll und also auch zu ber breieinigen Gottes-Erkenntnig und Verehrung. Alle Spitzen und letzten Zielpuntte altteftamentlicher Borftellung rubren unmittelbar und namentlich bas Christliche an: Neuer Bund, Jehovah's Erscheinung, große Theophanie, Theilnahme ber Nationen am Reiche Gottes, Ausgiegung bes beiligen Beiftes über alles Fleisch.

# Angriffe gegen das alte Teftament.

Demungeachtet wird fortwährend, in Einzelnheiten wenigstens, am alten Testamente Anstoß genommen und zwar von solchen, die im Glauben auf neutestamentlichem Standpunkt zu stehen meinen. Einmal ist anstößig der Particularismus des alten Testamentes, hernach sein Ceremonialgeist, noch viel mehr der so genannte Terrenismus, daß es scheint, als ob die Religion des alten Testamentes vorzüglich Pslegerin der irdischen Gesinnung sei, weil diesseitiger Lohn das Vorherrschende in den Verheisungen sei, und sogar von Ansang und lange im Fortgang der alttestamentlichen Ges

schichte und Lehre das Jenseits des Lebens, die Welt der Herrslichkeit nur in tiefer Verdunkelung dem Bewußtsein der Gottesversehrer vorschwebe. Es ist ein irdischer Eudämonismus, woran es zu leiden scheint und was das Uebelste ist, Unmenschlichkeit, Unstitzlichkeit, Ungerechtigkeit scheint in alttestamentlichen Vorstellungen zu wurzeln, die mit der Religion Jehovahs unmittelbar verbunden sind.

#### Particularismus.

Eine Betrachtung bes alten Teftamentes in ber Schranke, in welcher wir fie hier anstellen konnen, wird uns freilich schon in bebeutenber Weise von allen folden Verkennungen bes alten Testamentes lösen können. Denken wir uns zuerft ben organischen Inbalt bes alten Testamentes anfangs ganz äußerlich, Gefet, Bropheten, Pfalmen und zu diesen die fo genannten beiligen Lehrschriften ober Hagiographa, Biob und die Salomonischen Schriften, so kann bie Grundlegung und bas tragende Princip vom Ganzen nirgends anders als in der Bundesstiftung Jehovah's mit dem Bolke Ifrael und der unter Mofes fich entwidelnben Bolfsverfassung gefunden werben. Derfelbe Gott, ber Himmel und Erbe gemacht, fpricht zu Ifrael: Ich bin ber Herr Dein Gott, ich habe bich erlöft. Mir allein follst bu bienen, nicht einem Abbildbaren, wie andere Götter sind; und wie 3ch heilig bin, follft bu beilig fein. Die gegenseitige Bugehörigkeit zwischen Behovah und Ifrael ift allerdings eine absonberliche. Gott bezieht fich auf bestimmte Erlöfung bes Bolfs aus Aeghpten, auf bestimmte Erzväter. Es ift eine Erwählung, eine particulare Gnade. Das Bolt ift aber bazu erwählt, bag es obwohl fündig, fleischlich, mittels eines Beiligungsprocesses mehr und mehr aus ber schlechten Natürlichkeit sich heraus ziehen und in bas Element wahrer Gottesbienftlichkeit verfeten laffe. Damit nun biefer Bergang möglich werbe, verfolgt bie ganze Gesetgebung bie beiben Riele, bas Bolf in allen seinen Stämmen und Gliebern in Ginbeit zu erhalten — Priefterthum, Stiftsbütte, Bolts-Feste — und es von allen andern scharf zu sondern — Beschneibung. Berbot ber Che mit ben Fremben, Reinheit ber Speife 2c. Es stellt sich baber ju ben Bolfern (Beiben) wie Briefterthum und Laienthum, vertraut auf eine ewige Prärogative in allen seinen Helben, und wo es endlich in Beltverkehr treten muß, wird ihm Sag ber Bölker, Abstoß ihrer Geschichte wird die Wahrheit in Thatsachen geoffenbart und subjectiv erlebt, also auch fortschrittweise erkampft, nämlich burd Conflicte angeregt bringt bie Erkenntnig bes Beiles von jeber An nach bem Riele bin. Der Weg wissenschaftlich-philosophischer Rellgion und ber Weg geoffenbarter Religion ift ein verschiebener. Der fefte Ausgangspuntt ber mofaischen Religion ift ber, bag Gemein schaft mit Gott, Gottesbund burch Beiligung vermittelt in Ge horfam und Bertrauen über Alles gilt. Es tommt in biefer Ge meinschaft mit Gott zuerft auf Gerechtigkeit an, und wenn bie Gerechtigkeit ba ift, fo ift bas Leben garantirt. Wenn ich einen beiligen, mahrhaftigen Gott in meiner Gemeinschaft und zum Bundes genoffen habe, bann ift mir für mein Leben nicht bange, bann if mir Alles gewährleiftet, was zum Leben gereicht. Dieß ift Glement absoluter Religion. Die nächste Erfahrung aber bavon, bag ich mit Gott im Bunde ftehe, barf nicht jenseits, fondern muß bieffeits liegen. Es muß alfo fofort in ber Zeit fich erweifen, ob bu Gottes bift, bu Bolt, und ob Gott bein ift. Da wird nun feiner Zeit ber Wiberfpruch ber Erfahrungen fich finden, bag bas ermablte Boll ungliidlich, weil unheilig und ungerecht ift, aber es wird fich feiner Zeit bem ber anbere anschließen, bag bie Gerechten gerabe viel leiben muffen und dag das auserwählte Bolt ein verworfenes au fein scheint, fo bag alfo endlich, wenn ber Bund Gottes bleiben und feine Berbeigungen realifirt werben follen, die Beiffagung gang Anderes eröffnen muß. Das thut fie auch. Was zuerst bie Lehre von der Unsterblichkeit betrifft, die man dem Moses abspricht, fo ift fie als Thatfache bes ahnenben vernünftigen Bewußtfeins üverhaupt ebenso natürlich bei ben Ifraeliten, wie bei ben Beiben. Richt nur weiß Beber, bag er zu feinen Batern versammelt wirb, fonbern es giebt auch andere Spuren bavon, bag ber Menfch auch unter ben Semiten fich fortlebend weiß. Dagegen ift allerbings wahr, daß im Sinn ber Berheiffung eigentlich nur junachst bas Boll Unfterblichkeit bat. Denn eine gleichsam mußige Schattenunfterblichkeit, ein Dasein in ber Unterwelt ift gleich von vorn herein gegeben, nur bag nach ber Boraussetzung schon bas alte Testament bie Fortbauer ber Seele an und für fich teine Seligkeit ift, benn etwas anderes ift bas zu erstrebenbe, bas ewige Leben. 3m Gegentbeil mit bem, ben ber Segen Gottes inne hat und ber in feinem Bunbe

lebt, ift es fo, daß er sich scheut, in die Grube zu fahren und ben Schatten sich zuzugesellen. Diese haben ein negatives Leben, bas positive wird burch Theilhaben am fünftig eintretenden himmelreich gewonnen. Die Schranke bes Dieffeits und Jenfeits ift bann nicht Bunachft geht bie Perspective gar nicht über bas Diesseits binaus. So muß es aber fein, wenn die Fortbauer ber Seele nach bem Tobe für sich noch nicht Seligkeit, nicht wahrhaftiges Leben ift, sondern beffen hoffnung allein in der Wahrheit der unaufloslichen Bundes-Ginheit mit bem herrn besteht. Go liegt es mit ber Unfterblichkeitslehre ber altteftamentlichen Berehrer. Es fommt Die Zeit, wo auf biesem Wege, ben bie Offenbarung nimmt, Die Gewißheit bes ewigen Lebens, bes Jenseits, ber perfonlichen Unfterblichkeit viel befestigter fein wird, nachdem fie burch ben Rampf ber scheinbaren Widersprüche hindurchgegangen ift, und gewiffer als fie jemals burch die religiöse Metaphysik geworben ift ober werben fonnte. So ift alfo, was bem Mosaismus zum Nachtheil gerechnet wird, ibm vielmehr zum Bortheil zu feten. Denn ba er von einem festen Bunkt ber Gemeinschaft eines Bolkes und eines Individuums mit Gott ausgeht, fo fagt er viel ficherere Grundlage für alle Wahrbeiten, die das Jenseits und die Unsterblichkeit betreffen, als die Philosophie geben kann. Wie die mabre Religion zuerst außerliche Bestimmtheiten hervorbringt, die aber nach und nach innerliche werden muffen, so ist es auch bei biesem Dogma. Freilich gehört nun ber Erfahrungekampf bazu, wie er fich im Buche Siob, im Prediger, in ben Rlagpfalmen barftellt, benn ber Gottlofe fahret boch ber und berricht, ber Gerechte bagegen muß viel leiben, muß feinen Mund in ben Staub steden, während ber Gottlose triumphirt. "Darüber ware ich fast ausgeglitten", singt Affaph im 73. Pfalm, "aber ba ich in's Beiligthum trat, erfuhr ich, wie es ftebe", und am Schluffe bes Pfalms: "wenn ich bich nur habe, fo frage ich nichts nach himmel und Erbe; wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtete, fo bift bu boch, Gott, allezeit meines Bergens Troft und mein Theil." Das ift also die feste Grundlage aller Hoffnungen, aller feligen, perfonlichen Unfterblichkeit und Auferstehung. Diefes Argument für bie Unfterblichkeit befiegelt benn ber Erlöfer mit feiner Lehre. Denn er hat ben Sabbucaern gegenüber, die die Auferftehung bes Leibes, wenn nicht leugneten, boch vornehm bezweifelten,

gesagt: Ihr versteht die Schrift nicht, ihr tennet weber bie Schrift, noch die Rraft Gottes, ber herr ift ein Gott ber Lebendigen und nicht ber Tobten; b. h. wenn er einmal mit einem perfonlichen Befen eine Gemeinschaft eingeht, fo befreit er es auch von Tob und Ber-Denn ift er ein Gott Abraham's, Isaal's und Jacob's, fo leben ihm die Seinigen. Darin bestätigt Chriftus biefes gange Offenbarungsprincip, bas ichon im alten Testament herricht. 3n unfer Aller Troft tommt es nicht barauf an, ob nach metaphpfischer Wahrheit die geistige Seele nach dem Tode fortlebt, nachdem dieses endliche Dasein aufgelöft; lediglich barauf tommt es au, ob bu mit Gott vereinigt bift. Wenn bir biefer Bund bie Gerechtigfeit einträgt, trägt er bir auch bas Leben ein. Das hat fich aber auch im Berlauf bes alten Testamentes baburch bewährt, bag endlich bie fampfende Frage entsteht: es find fo viele Befdlechter bes anderwählten Bolfes und fo viel Berfolgte und Beilige geftorben und im Exil umgekommen und vor bem ichon burch bie Sand ber Feinbe Bottes, mas foll aus ihnen werben? wenn nun endlich Gott fein Bolt erlöft, wenn er beffen vollkommenen Buftand in Beiligkeit und Seligkeit und herrlichkeit berftellt, was wird bann mit ihnen, bie schon babin gegangen find? Da erhebt sich bie Weissagung zu einer neuen Stufe und fpricht: auch beine Tobten werben leben und mit bem Leichnam auferstehen. Da ichaut Befekiel bie Regung ber tobten Bebeine und wie fie fich fammeln und zusammenfügen und wieber Aleisch und Leiblichfeit bekommen, um in Saufen ju bem beiligen Lande zurück zu wandeln, wo sich Alles erganzen und berstellen und Die Berheißung consummiren foll. Sier fieht man, wie fortschrittweise, wie erfahrungsweise von einem festen absoluten Standpunkt aus bie alttestamentliche Lehre vorschreitet.

#### Ceremonialgeift.

Man rebet weiter von bem Ceremonialgeist, ber burch bas alte Testament hindurchherrsche, so daß in dem noch bestehenden Judensthum eine Menge von äußerlichen Satungen zu seinem Charakter und Wesen gerechnet werden. Daran ist so viel, daß Gebräuche, Ritualien schlechterdings sein müssen in dieser mosaischen Religion und vorhanden sind und auch ihre verhältnismäßige Geltung durch bie ganze alttestamentliche Geschichte hindurch behalten, und bas

beshalb, weil bas alte Testament eine Darftellung und Ginübung bes Beiligungsprocesses fein foll und muß. Aber mas haben benn bie mosaischen Ceremonien fur Borzug, wenn fie mit ben beibnischen Ritualien verglichen werben? Mit bem gangen Sombol- und Ceremonienwesen bes Moses ift es anders, als mit ben beibnischen, wie febr fich auch Bieles außerlich zwischen bem Beibenthum und alten Teftament gang abnlich fieht. Ramlich bie beibnischen Ceremonien vereinigen materiell ex opere operato mit ber Gottheit, wirken also magifch. Es giebt keinen einzigen Gebrauch in ber Stiftung bes Mofes, in welchem eine finnfällige Sanblung in magischer Beise bie Gemeinschaft mit Gott bewirft, sonbern jeber bat rein sombolische Ratur. Das gilt von ben Reinigungen, von ben Opfern, vom beiligen Gebäude und seinen Conftructionen, bas gilt von jebem Tempel Gerathe und jebem Draftischen. in ber entwickelten Erflarung bes Gesetes und Bieberholung besfelben brudt fich fogar in Anfehung ber Befchneibung bie fombolische und zwar bie sittliche Bebeutung ber Ceremonie aus. fünften Buch Mofe wird nämlich bie Beschneibung baburch ausge= beutet, bag bas Bolt Ifrael getabelt wirb, bag es unbeschnittenen Bergens fei. Die Beschneibung soll also Symbol ber Beiligung in bem Momente bes Begriffes "Selbftenteignung, Berleugnung" bes eignen Billens und ber eigenen Rraft fein. Die Bropheten, bie boch gang gewiß bie richtigen Ausleger bes altteftamentlichen Brincips find, und bie Bfalmen, ja foon Samuel fagen überall, bağ bie ceremonielle Gerechtigkeit noch keine, bağ Barmbergigkeit besser ift als Opfer. Das Opfer erscheint als bas blog Bermittelnte, Erinnernte, Einübente, feineswegs als basjenige, mas Berechtigkeit giebt, weil nur aufere Bottesbienftfabigkeit. Daber fpottet ja selbst bie Gottesstimme über biejenigen, bie burch blutige und viele Opfer allein Gott zu verfohnen und sich wohlgefällig zu machen glauben. Die Pfalmiften wiffen, bag ein geangstigt, ein gebrochenes Herz und Gemuth Gott wohlgefällt, aber keineswegs Speisopfer. 3m 40. Pfalm wird ber Grundfat ausgesprochen: siebe, bie Ohren bast bu mir aufgethan, im Buche steht von mir geschrieben, ich komme, b. h. Behorfam ift, mit Freiheit ben gottlichen Billen thun, mit feinem eigenen Billen eingeben in ben göttlichen Billen. Reue aber, von ber Reinigung, Beiligung, von bem neuen Geborfam ift für's Erfte etwas Thatfachliches gegeben, bamit Ertenntnis ber Sünde, Erfenntnig ber Wahrheit, Erfenntnig ber Gerechtigfeit fich nach und nach aus ber außerlichen Satung und Uebung beraus Rann man ba fagen, bas alte Testament gebe in einen Ceremonialgeift auf? Es hat aber bas Ceremonialwefen, wenn man es so im Banzen nennen will, allerbings im alten Testamente Rothwendigfeit und hat für alle religiöfe Gefchichte irgend welchen pofi-Unfere Rirchengebäude, ber Gindrud berfelben, unfer tiven Werth. Runftgebrauch bei ber gemeinsamen Uebung bes religiöfen Gefihls und Bewußtseins, alle unfere Religionsübung bient bem einen m sichtbaren heiligen Gotte; aber sie hat nothwendig äußerliche Bemittelung, hat Darstellungsmittel. Den Anfang und Grundtupus bafür geben, wie bie Boranlagen bes mofaischen Staats für bat Staatsleben burch die ganze Weltgeschichte Prototypen hergeben, bie mosaischen Darstellungen, Einrichtungen, Bermittelungen und Urbilde in irgend einer Art auch für die Zeit, wo gar feine blutigen Opfa mehr bargebracht werben, welchen überhaupt am Schluffe bes alten Teftamentes ichon ganze Beftanbe altteftamentlicher Bildung fic ber Wahrere, tiefere Erkenntnig bes alten Teftamentes befreit fagen. alfo von biefem Borurtheil.

#### Unheilige und ungöttliche Denkart des alten Teftamentes.

Die Einwendungen gegen die Göttlichkeit bes alten Teftamentes, wenn sie auch noch so oft beseitigt find, erwachen boch wieber, wenn nach ber sittlich religiösen Ibee bie einzelnen Erscheinungen gewür-Man wendet nämlich ein, auch die Organe ber altbigt werben. testamentlichen Offenbarung geben Phaenomene einer unbeiligen, ungöttlichen Denfart und Gott, bem Führer, bem Erlöfer, Gefetgeber, Bertreter seines Bolkes werden unsittliche Sandlungen zugeschrieben, bie vor bem Lichte ber heiligen Liebe sofort verschwinden mußten. Im Namen Gottes haben Organe ber alttestamentlichen Offenbarung eine graufame Lieblofigkeit vollzogen. Wie verhalt fich nun bier bas driftlich fittliche Bewußtsein, sofern es von ber Göttlichkeit bes alten Testamentes boch nicht ablassen kann? So viel ist gewiß, bag ein heiliger und strenger Geift, ein Geift der Zucht, Furcht und Strafe burch bas gange alte Testament hindurchweht, welcher eine größere Garantie für bie fittliche Bilbung ber Menscheit überhaupt giebt, ţ

Ξ

Ľ

Ċ

Ė

ť

1

Ē

als irgend eine Religion bes Alterthums. Bon Anfang an erstrecken fich die gottlichen, schützenden Urme mit ftarfen Geboten über Alles. mas an perfonlichen Rechten und Burben bei ben Beiben mehr ober minder vergleichgültigt und balb bem Staatswohle, balb bem Aberglauben, bald ben Leibenschaften und falschen Freiheiten geopfert wird. Sogleich von Anfang an wird bas Weib, bas Kind, bas verfönliche Wefen, überhaupt bas Menschenleben unter eine göttliche Garantie gestellt, wie in feiner anderen Gesetgebung. Ift etwa ber Humanismus bem alten Teftament gar ju fremb? Giebt es boch gegen ben Frembling, gegen ben Armen bei ber Ernte, bei ber Aehrenlese, für ben Blinden u. f. w. Borichriften ber Menschlichkeit, Die boch in ihrer Bartheit geeignet maren, bei voreiligen Urtheilen über ben sittlichen Beift ber Gesetgebung Mose's ein Bebenken zu baben. Der Mofaismus begt bie tiefften Spuren einer humanitat, wie fie in ben Institutionen und Sitten ber angrenzenden Bölfer gar nicht vorgefunden wird. Ich erwähne jest biefe Bunkte nur, um etwas Anderes erwarten zu laffen, als daß das alte Teftament gleichsam im Namen Gottes feine fittliche Bloge und Schwäche zur Schau trage. Man fpricht von Alters ber von Bertilgungsfriegen bie Gott geboten habe, von ben auszurottenben Nationen bes fananaeischen Landes ober ihrer ungerechten Bertreibung, von ber Graufamkeit Samuels bes Propheten gegen jenen Rönig, ben Saul zu retten versuchte, gegen bie nach göttlicher Borfebung veranstaltete Entwendung ber äghptischen Gefäße u. f. w. Die Wahrheit steht fest im alten Testament, Gott übt besondere Borsehung und verhängt innerhalb biefer Borfehung zeitliche Strafen, Bernichtungen über Bölfer und Reiche. Indeffen begt bas alte Teftament bas fich aussprechende Bewußtsein, baß gerade an jenen Bölferschaften allerlei äußerste fittliche Greuel heimzusuchen gewesen seien. Der Grund bes Gerichts ist aufgebeckt, und wie ber Zweck so ber Erfolg, baß bem Jehovah = Dienst ber für ihn geeignetste Raum geschafft wird, ftimmt mit bem Grunde jufammen. Man gefteht bie Nemefis au, die Dite, die More, und hebt Jehovah ber Beilige und Einige in fich bas Aufällige, Dunkle biefer Götter auf, fo foll er weber felbft ebel, großmuthig, gutig genug fein, noch feinen Werkzeugen es zu fein erlauben.

Die Gegner bes alten Testamentes, Die bas Beilige ober bie

Spur bes Beiligen in ihm nicht genug zu verehren verfteben, baben im Namen ber Liebe gegen feine Bottlichkeit protestirt. Bang besonderen Anstog mußten die Aussprüche bes Rachegefühls, bas Drobenbe, bas Graufame ber erbetenen Strafen hergeben, wie etwa in Handlungen bes Elias und Samuel, bie Ausbrüche gewiffer Pfal misten, ba sie erst ihre Leiben beschreiben und ben Jammer, ben fie von ben Berfolgern leiben und bann ihrem Rachegefühl Luft machen; fie wollen ihre Luft feben an ihren Feinden und zu Propheten am Schickfal ber Frevler werben. Dies, fagt man, seien nicht Spmen bes Göttlichen, sonbern bes Beibnischen. Man überlegt aber nicht bag nach bem gesetslichen Standpunkt bie Feinde bes mitten in seinem Bolle ober von ben Beiben an ber Grenze umgebenen, einsamm Gottesverehrers auch die Feinde Jehovah's fein muffen; bag ebenfo im Namen bes ju rachenben Gottes, wie im Ramen bes ju rachenben Gottesverehrers Fluch auf bie Gottlofen gelegt wirb, obne bag babei bas Moment ber Gnabengerechtigkeit hervortritt. Eine Menschlichkeit wiber Gottes Recht und Ehre findet nicht Statt: aber, fragt man, warum ift es nicht Moment bes göttlichen Rechts mb ber göttlichen Ehre, daß Jehovah für die Berschonung fei. 36m ftellt fich junachft nur Ifrael als Gnaben- und Wahlreich bar; infoweit ift bie Liebe geoffenbart, bag aber Gott an fich bie Liebe ift. Bater und Erlöfer und bie Welt in bem Sohne liebet, tann erft offenbar werben, nachbem bas Gefet Erfenntnig ber Gunbe und Sehnfnct nach voller thatfachlicher Entfündigung gewirft. Die mogliche zeitliche Berwerfung Ifraels ober eines Theiles bavon, und bie Aufnehmbarkeit ber Beiben in Gottes Bolt und Reich tann erft nach Erfahrungstämpfen burch Weiffagung auf Beile-Universalismus erfannt werben.

#### Das Gefes und die Urgeschichte.

Wir sehen nun von diesen bekanntesten Einwendungen gegen Religionsinhalt des alten Testamentes ab, und kehren auf den positiven Inhalt zurück; wir fragen für's Erste, wie kommt es, daß das Gesetz eine bestimmte, großartige Urgeschichte gleichsam zur Basis nimmt? Welche Verwandschaft hat denn mit dieser dreisachen Uebersschrift der Geschichte der Menscheit das Geset? Ueberhaupt, wo im Alterthum, in vorders und hinterasiatischen oder klassischen, Cultur,

Staatsftiftungen, epifche und Ihrifche Berberrlichung berfelben fich vorfinden, folde Epochen gepriefen werben, finden wir auch, bag fich nach und nach rudwärts Urgeschichtliches angeknüpft hat in Urfunden bis zur Theogonie hinauf. Bunachst wird bie patriarchalische Borgefchichte ber Culturzuftanbe und Staatsstiftungen erzählt. An bie patriarchalische Borgeschichte bes Staates und ber Culturepochen schließen fich aber allgemeine Ueberlieferungen an über bie Anfänge bes Menschengeschlechtes, über bie menschlichen Buftanbe und fo tommt es auch zu einer Geo= und Rosmogonie unter Boraussetzung irgend eines burch ein Bilbungs- Princip in Bewegung und Scheibung gesetten Chaos. Das ift etwas Gemeinsames, aber ber Art nach unterscheibet fich nun biefe mosaische Urgeschichte, bie ber Befetgebung substruirt wirb, von benen anderer Culturvölker. Der Befetgeber im Sinn ber mosaischen Bücher, Jehovah muß, ist er vollkommener Gesetzgeber, auch freier Urheber ber Natur ber Dinge Philosophirende Juden, wie Philo, haben von je ber bies hervorzuheben gewußt, daß die Bollfommenheit bes mofaischen Gefetes icon baraus einleuchte, bag es fich mit ber Natur ber Dinge vollkommen barmonisch verhalte, und wiederum, dag die Natur in fich objectiv betrachtet eben bas Beglaubigenbe, Berechtigenbe für eben biefe Befetgebung fei. Wie bie beibnifchen, urgefchichtlichen Anschauungen, bie ber Feier ber Anfange ber Nationalität bei ben Griechen jum Grunde lagen, fich nach ber Natur ber fanctionirten Religion arteten, so ift es auch bier. Zwar muß man ja annehmen und hat davon die beutlichsten Spuren, daß schon in Daffe urgeschichtliche Ueberlieferungen ber Gefetgebung vorausgehn, und in biefem femitischen Bolle, weiter in bem abrahamischen Stamm, nach bem Fortschritt ber religiösen Anschauung, entsprechenbe formale Gestaltung bes Ueberlieferungsmaterials. Bon Chalbaea aus kommt Abraham. Aus bem Stamme Abraham's entwickelt sich biefes von ben Aeghptern verschiebene, obgleich in Aeghpten wohnenbe semitische Es empfängt nicht etwa erst gang neue Ueberlieferungen Bolf. mittelft ber Gesetzgebung, sonbern es bat fie icon bei fich. Aber Die entwidelte Bebovah-Religion, wie fie im Gefete ausgeführt wird, legt nun die lette Bilbung an, giebt die lette Formation her für ben urgeschichtlichen Stoff, ber borhanben ift, in welcher Form er auch ba gewesen sein mag. Denn bie Schreibkunft reicht zwar über

Mofes hinaus, aber baraus folgt nicht, bag in Schrift icon ber gleichen überliefert worben fei. Es ist im Gegentheil nicht wahr scheinlich. Es gab also irgend eine reinere, einfachere Ueberlieferum über bie Anfänge ber Dinge, aber bie Reproduction burch ben Bebonabgebanken hat Statt gefunden, ebe gerade biefe mofaifche Urgeschichte sich ber mosaischen Gesetzebung unterlegen konnte. Die mofaifche Urgeschichte hat bie Epochen Abam, Noah, Abrabam Diese brei Epochen muffen in irgend einer Art freilich fcon beamt gewesen sein, Ueberlieferungen über die Entstehungen, über bie Antartung, Die Fluth, Die Bölter - Scheibungen, bas ergiebt Die Ram ber Sache und bie Beschaffenbeit ber urgeschichtlichen Erzählma felbft. Denn biefe haben in einem gewissen Material offenbaren Rusammenhang mit anderen auswärtigen. Schon alte driftice Schriftsteller fingen an mit ben biblifchen Welt-Urfprlingen andere Affatische, auch Hellenisches, Aeghptisches zu vergleichen. Die Ber gleichung ift neuerdings fehr vervollständigt worben. Die Aebnlich feiten find fprechend. Wie man nun auch über bie Urbilblichtet bes Einen für bas Andere und über die Berbreitung ber menich lichen Runden und Anschauungen bente, soviel leuchtet fofort ein, mit mosaischer Urgeschichte ift an Ginheit, Ginfachbeit, Folgerichtigfeit, am meiften aber an großen fittlichen und univerfellen Beiehungen keine andere vergleichbar. Treten bei außertestamentischen bie natürlichen nationalen Anschauungen und bie polytheiftischen ober bualistischen Götter in Wechselwirfung, fo bestimmt, veranbert, burdherricht und ordnet ber Gebanke bes Ginen heiligen, alleinweifen, übernatürlichen Gottes von bem erften Sate an burchweg bas gange Bebräische. Er schuf, Er sprach "es Werbe", ber überschwengliche Schöpferbegriff tritt sofort an die Spipe ber Betrachtung. Bas auch die Tage bebeuten mogen, die Werke ber Boche, bie Naturgebiete gehören nicht (wie nach Sug bei ben Aeghptern) einer Allheit von Göttern, fonbern bem Ginigen zu. Die Biel- und Allbeit Elohim, ber Gott ber Natur ift von ber Ginheit ber Berr, ber Gott ber Offenbarung von vornherein in Bedingung geftellt, gefest auch, bag ber Plural als Zeichen ber Gulle noch feine Spur behalt. Der Alleinschaffenbe aber erkennt jebes Tagwert, bag es gut fei, und fann vom Dualismus ber Schöpfung nicht bie Rebe fein.

Aber, wenn nun ein Beiligungsgefet von Sehovah gegeben war

und bas Bolt mit seinem gangen Dafein in biefen Beiligungsproces aufgenommen wurde, fo folgt von felbft, bag es Sunde giebt. Das Befet könnte in feinem Dasein gar nicht erklart werben, wenn nicht icon eine folechte Natürlichkeit berrichte, von welcher ber Menich befreit werben sollte. Darauf weiset die ganze gesetzliche Anstalt icon bin. Dann muß aber auch nachgewiesen fein, wenn bas Befet in feiner gangen Beiligkeit und in feinem gangen Beil erscheinen foll, bag bie Sunde nicht von Ahriman, nicht burch ben Reid Gottes, fondern durch ben Reid ber Schlange auf versucherischem Wege in Die Welt eingebrungen ift, bag vielmehr ber Mensch von Gott in Erziehung genommen und mit Entwickelungsfähigkeit angethan und mit Warnung verfebn, zur Freiheit ohne Berftoß gegen göttliches Die außertestamentischen Ursprünge Recht sich entwickeln konnte. bes schlimmen Weltzustandes leiten fich mehr von einer Berfassung als von einem Abfall, ober unter Bermittlung ber Natur aus ber gottheitlichen Fügung ber. Die mosaische Urfunde beschäftigt sich so ernstlich mit ber Geschichte ber Sunbe, bag fie theils ber Intension nach eine Steigerung bes abamitischen Bofen in Rain, theils eine andre extensive in bem porfluthischen Ueberhandnehmen bes Sochmuthe erfennen läßt. Demungeachtet ftellt sich schon bei göttlicher Anordnung und Begrenzung bes fündigen Standes eine Erlöfung in Aussicht. Rury Die ethisch-religiöfen Gesichtspunfte burchberrichen Alles. Nicht nur werben bie göttlichen ober halbgöttischen Erfinder bes Heibenthums zu Menschen herab-, fondern auch ben begrabirten andern Anfängern, ben Sethiten, welche bis auf Noah laufen, ent= gegengefest. Auf ber einen Seite ift Lamech bas non plus ultra von Eigenwillen, helbenmäßiger Eigenmacht, von Unterbrückungsund Stärkerecht, auf ber anderen Seite fteben biefer Stiftung bes friegerischen Standes und Lebens Enos und Benoch gegenüber.

Das ist nur Andeutung davon, wie das Gesetz nothwendiger Weise eine Urgeschichte zur Grundlage haben muß, so daß man sagen kann, die Genesis ist die Dogmatik des Gesetzes. Denn durch sie entwickelt sich die Wahrheit des einigen Schöpfers, Erhalters, des einigen bedingenden Herrn und Regenten der Welt dis zum erwählenden Gotte der Stammwäter, so daß für den Gottesverehrer, sur das ganze Bolk gewiß wird, Gott, der einige Herr auch aller Heiben, auch aller irdischen natürlichen Bestimmungen ist und bleibt

als Gesetzeber und Bundesgenosse auch derselbige Einige. Aber die so sundamentirte Gesetzebung ist selbst wieder Fundament für eine Entwidelung, die nun durch das ganze alte Testament verläuft. Die Hauptzweige, die sich aus der Bundesgesetzebung entwicketen, liegen in der heiligen Geschichte und in den Weissaungen vor, welche sie sollicirt, und die beiden Rebenzweige in der heiligen Poesie und der sprückwörtlichen Lebensphilosophie der Hebräer. Die Letztere hat freilich, wie die lyrische Poesie, zum besondern Romente die Darstellung des Rampses im Glauben an göttliche Gerechtigkeit und Bergeltung, eines Kampses, der am meisten theils in den Klappsalmen, theils im Hiod und im so genannten Prediger hervortritt.

#### Reilige Gefdichte.

Die beilige Geschichte, bie Geschichte ber Eroberung bes Lanbes, ber einzelnen Belben, welche Fürften und Richter für bas Bolt werben. bie groke Sieges- und Stiftungsgeschichte David's bis auf Salomo. bes Verfalles bes Königthums und bes fittlichen Berfalles bes Bolfes in seinen Berührungen mit ben nunmehr emporstrebenben afiatischen Monarchien, Sprien, Aeghpten, Affprien, Babylonien, Mebien, Berfien, ber vorläufigen Auflösung und Berftorung bes jubaischen Stad tes, ber Sichtung im Eril, ber Rückfehr; biefe Befdichte fammt ihren Ergänzungen burch bas 1. Buch ber Maccabaer und burch bas neue Testament fann nur Geschichte ber burch Mofes begrunbeten Theofratie im Bolte Ifrael fein — Entwicklung eines Berbaltniffes nicht nur feiner Stamme und Aemter zu einanber und feines Gangen zu ben Beiben, und zu einzelnen nachbarlichen ober entfernteren Arten bes Welt- und Beibenthums bis zu ber in ber Bermerfung Chrifti und bes Evangeliums begründeten Uebertragung ber Beile- und Offenbarunge-Thatfache ober bes göttlichen Bollethums auf eine Rirche ober eine Auswahl ber Gläubigen aus ben Denn bas Seil mußte, wie ber Herr Joh. 4. bezeugt, von ben Juben tommen. Auf bem Grunde einer Berbeifung ben Batern gegeben, muß nun berfelbe Jehovah, beffen Borfebung und Regierung freilich über bas ganze Menschen- und Weltthum sich erftrectt, seine Regierung und Borsehung in feiner Gigenschaft als Bunbesherr über Ifrael an ihm als feinem Beculiar-Bolle im Ber-

fahren für und wiber baffelbe auf bas Sonberlichste erweisen. Das Bolf ift nur etwas vermöge ber Religion, beren Trager und Berbreiter es fein foll. Nach seinem Geset wird es gerichtet. erfte Gebot ift: 3ch bin ber Herr, bu follft nicht Reben- und Abgotter haben; und um bie gehn Grundworte legt fich bas Gange ber Gesetzebung. Schon in ber auf Moses und Josuah folgenben Beriobe ber Helben und Richter bis auf Samuel ben Richter und Propheten fpricht fich bas Gefet biefer Geschichte eines Bolles aus. Richter 10 .: "Die Kinder Ifrael thaten übel vor bem herrn und bieneten Baalim. — Da ergrimmte ber Zorn bes Herrn über Ifrael und er vertaufte fie unter bie Hand ber Feinde. — Da schrieen bie Rinder Ifraels jum herrn — ber verwies fie an ihre Gögen haben euch nicht auch ehebem bie Aeghpter gezwungen und ich half euch, noch habt ihr mich verlaffen - aber bie Rinder Ifraels fpraden, wir haben gefündiget, mache es nur mit uns wie birs gefällt, und rette une ju biefer Zeit, und fie thaten von fich bie fremben Götter - und bes herrn unermübliche Barmbergigkeit half ihnen." Bang biefelbe Auffassung bes Berhaltniffes zwischen Jehovah und feinem Bolte liegt noch ben Gebeten Daniel's und Esra's jum Grunde, und giebt fich endlich auch in einer ichon miglichen Schranke gegenüber ben Beiben, die auf feine Gnabe ju hoffen haben, in ber maccabäischen Litteratur blok.

Wenn sie also in der Demüthigung anhalten, erweckt er ihnen einen Helden, der jedesmal den Jehovah zum Princip seiner Unternehmungen wählt und der so Erweckte, auch wenn er ein Jephtaist, siegt doch. Ruhigere Zeiten kommen zwar, wo Erbrichter sechs, acht, zehn Jahre herrschen, aber die Hauptmomente sind doch abwechselnd Sieg und Niederlage, Niederlage und Sieg für die Israeliten, je nachdem sie sich zu Gott und zu seinem Gesetz verhalten. Diese Entwickelungsreihe schließt sich nun von Samuel an durch die Königswahlen und durch den Sieg über das mächtigste, heidnische Bolk, die Philister ab. Nachdem dieser Sieg erlangt ist, solgen Zeiten des Ruhms, das Heidnische im Bolk weicht neuen Stiftungen, ein Gipfelpunkt wird in zwei den Cultus verherrlichenden Regiezungen des David und Salomo erreicht. Da aber die Regierung Salomo's in ihrer Toleranz gegen die Religionen der fremden Gesmahlinnen und durch die zunehmende, zum Unterhalt der Ueppigseit

erforderliche Besteuerung des Landes einen Schooß von Uebeln erzeugt, so kommt, da kaum die Königsweissaung, das Königsideal durch den Propheten Nathan ausgestellt ist, wieder eine Zeit des Bersalles, wo je nachdem die Könige in den Wegen David's wandeln oder nicht, derselbe Wechsel eintritt, wie in der Heldenzeit. Nicht ist es so mit der Entwickelung des alttestamentlichen Principes, wie mit der Geschichte anderer Nationalprincipien. Denn hier strebt die geistige Begabung des Bolkes als künstlerische ober andere über die mythische Religion hinaus und kann Philosophie, Staatskunst u. s. w. werden. Da wirkt der menschliche Gedanke unter der Borsehung Gottes, allein die ganze Entwickelung des alten Testamentes aus dem Jehovahprincip heraus ist religiös Erlebtes; daher ressectirt sich auch der reinste und höchste Ertrag dieser hesbräischen Geschichte in der Weissaung auf Geschichte.

#### Prophetie.

Das prophetische Element hat freilich am meiften bas Bewuftfein von bem, dag bas Bollfommene bevorfteht, daß eine Confummation für bas Bolf Gottes und für ben Bund mit Gott eintreten muß. Die Propheten bes alten Testamentes find jedoch weber bloße Philosophen, noch bloße Staatsredner, wenn man fie mit der Culturgeschichte anderer Culturvölker analogisiren will. Das Wort Brophet, wie wir es brauchen, entspricht nicht gang bem bebraifden Ausbruck noch ber Borstellung, wenn man nicht wenigstens bas 700 mit "aus" überfett. Die erfte Bedeutung ift nicht Borberfager (selbst bei ben griechischen Rlassifern nicht), sondern er ist ber Ausfagende, also ber Dolmetsch Gottes. Der Brophet wird im alten Testament auch ein Schauer ober Seber genannt, ein Mann bes Beiftes, ber vom Beifte Gottes erleuchtet ift, bag er nun in einzelnen Fällen, je nachdem es ber Gegenwart bes Bolfes noth ift. die Borbilder und die Urbilder, die Gott Jehovah verwirklichen muß, erschauen fann. Das, was bie anderen Bolfer Analoges haben, Borhersagerei, tann man passend, um es vom Brophetischen zu unterscheiben, Mantit nennen. Der Mantis ift ein Borberfager, wie ein Tiresias, eine Rassandra ober ein Drakelgott, ber für biefe Nation, für biefen Staat Anerkennung bat. Alle Nationen von Dauer, ja eigentlich überhaupt alle Nationen, die irgend ein Gemein-

leben haben, haben auch Mantit, aber nicht fo ftetige und reiche, Allein bas Mantische ift mit bem Propheti= wie bie Culturvölfer. schen verglichen etwas Untergeordnetes, Zufälliges, gesetzt auch, bag beibes sich ber Zukunft bemächtigt ber Gegenwart zu Rut. Bolltommenheit einer blogen Borberfagung, fagt mit Recht Plutarch in ber Schrift de oraculis Pythiae ist bas, bag man es nach Bollftanbigfeit, nach allen seinen Umftanben, nach bem Ort, ber Zeit auf bas Benaueste, nach ber Individualität ber handelnden Berfonen u. f. w. befchreibt. Die Weiffagung befasset fich febr felten mit vorherfagerifden Elementen. Wir können bas Borberfagen feineswegs von vorn berein als etwas Unnatürliches leugnen; benn wir haben ein Abnungsvermögen, welches nicht controllirt werden fann burch Berftanbesgesete und burch eracte Erfahrungswissenschaft. An biefes Ahnungs= und Schauungsvermögen bes Menschen knüpft fich, je nachbem ber Zwed groß genug ift, bas Boftulat einer Borausverfündigung von Thatfachen, bas Begleitende an ber Beiffagung bes alten Testamentes. Aber bie ganze Gigenthumlichkeit einer fünftigen Geschichtsbegebenheit, bie gange fonchronistische Gigenthumlichkeit, fofern fie vorausgefagt ift, zerftorte bas Intereffe bes Glau-3m Gegentheil, bie Weifsagung bebient sich in Bezug auf bas Zukunftige vorzugeweise ber fombolischen und anologischen Darftellung. Es kommen gewiß einzelne feste Bunkte vor, die anjuschauen und anzuzeigen bem Propheten gegeben ift, g. B. gemiffe Buftande bes Erile und biefes felber, ber Zeitpunkt ber Wieberherstellung bes Bolkes und Aehnliches. Aber bas ift boch bas Untergeordnete. Die Weiffagung ift ein Schauen bes Weges, ben bie Weltregierung nimmt, um bie Berheißung vollends zu verwirklichen. Trotbem, bag Widerwärtigkeiten und Abfall vorkommen, bag gleich= fam bie Plane Jehovah's burchfreuzt werben, muß, will, kann Jehovah die Idee eines heiligen Volkes verwirklichen. Losgeriffen ift biese Ibee ber Weltgeschichte keineswegs von ben allgemeinen reli= giösen Anschauungen. Der Prophet steht nämlich auf bem Standpunkt, bas Bolk, bas von Abraham und Ifrael stammt, ist bas schlechthin ermählte und bas schlechthin von ber Gottes-Gnabe querft gemeinte; aber Ifrael ift boch nur ein vermittelnbes für bas Reich Gottes: bas gange Reich ber Natur und ber Welt muß von Gottes Ehre und von Gottes Beil erfüllt werben. Das ift bie Bestimmung

und barin hat eben bas Bolk Ifrael feine eigenthümliche Stellung. Briefterlich prophetisch wirft es auf die Belt; feine Berftreuung if Strafe und boch auch Beruf, ein Salz ber Erbe zu werben. ift ein fester Bebante, bag nicht nur bie Religiosität schlechthin bie Bedingung bes Gludes ber Boller bleibe, fonbern auch, bag ber wahrhaftige Ifrael endlich ba fein und Zustande ber Bolltommenbeit feiern muß; mit ibm, in ibm, burch ibn bie Menfcheit, bie Bölkerwelt überhaupt. Solche große umfassende Bedanken bewegen feines unter ben Culturvölfern. Bur Weiffagung gebort Mono. theismus, bie Berehrung Gottes als bes ichlechthin gottlichen und bes einigen Gottes. Gine Universalgeschichte läßt sich gar Wo foll die Ginbeit ber nicht concipiren ohne Monotheismus. Betrachtung herkommen, wenn die Ginheit bes Grundes nicht be ift? Rur wenn bie Ginbeit bes Grunbes, bes göttlichen Billens, als bes Grundes ber Welt vorhanden ift, fann auch bie Ginbeit bes 3medes ju Bewußtsein tommen. Rämlich ber 3med ift bie absolute Bereinigung ber Beiligkeit und Seligkeit, ber Gerechtigkeit und bes Lebens, ein Aweck, ber ohne eine folche monotheistische Grundibee gar nicht bentbar ift. Das Einige, was ein anderes Culturvolf fich benten tann, ift boch nur wieber ein begrenates, ober ein metaphyfisches, ein fittlich-aesthetisches. Bon einem gewiffen ge schichtlichen Zustande aus, der die Theilnahme ber Frommen Bebvah's erregt und erforbert, schaut ber alttestamentliche Prophet auf ein Ziel bin, bas fo gut als ber Bollenbungspunkt felbft ift. Weiffagung, die eigentliche Weiffagung ift, tann oft schon für fleinere Theile und fürzere Stadien sich abschließen, aber bann gewiß muß fie bie Realifirung aller Zwecke in irgend einem Bunkt mit erschauen, bie im Gefete offenbart find. Diefe Beiffagung ift gar feine unnaturliche Borbersagung ber Dinge, burch welche bas Berbalmig bes Menfchen zum Glauben aufgehoben wurde; benn ein abfolutes Boraussehen und Vorauswissen wurde bas Verhaltnig bes Menschen au feiner eigenen Geschichte, ben Glauben an Gott nicht forbern, sondern zerstören. Denn entweber glaubt ber Mensch wirklich ber gütigen Borrechnung ber künftigen Dinge ober nicht. Glaubte er biese Borrechnung ber Dinge, als ein Dictat Gottes, so batte ber Glaube nicht felbst mehr Bestrebungen zu machen um fich zu halten und in seinen sittlichen Bedingungen sich zu bewegen, sondern ware als Annahme eines Dictates ba. Ohne aber zu glauben und glauben zu follen und zu muffen, giebt es innerhalb ber Religion gar keine ethische Bewegung. Ober es wird nicht geglaubt, so ware es besto schlimmer. Der Brophet vermittelt sich sein Schauen einmal burch bie sittliche Empfänglichkeit, Die er Gott barreicht. Er ist ber betenbe Glaube an bie Boftulate bes Befetes, bag fie erfüllt werben muffen. folechter bie Zeiten find, besto mehr strebt und ringt er im Gebet mit Gott. In biefen betenben Glauben, in biefe fittliche Bedingung hinein gehört aber auch die treue Betrachtung und die geistige Wahrnehmung ber Zustanbe. Unter biefen beiben Bebingungen, ber richtigen Wahrnehmung ber Zeit und ber wirklichen Zustände, ber richtigen Beurtheilung bes Contraftes zwischen bem Buftanbe bes Bolfes und ber gesetlichen Ibee fällt bas Licht einer Bision, bas Licht von angeschauten Zuftanben in die Seele bes Propheten, und er ift von bemfelben Beifte, ber ihn foust inne bat, getrieben, biese innere Unschauung ju beschreiben, bies in Worten feinem Bolte, seinem Lande und feinem Könige mitzutheilen ober auch wenn bie Weiffagung weiter reicht als es bas Interesse einer Bollsgegenwart bedingt, aufzuschreiben. Das ift bas Allgemeine ber Weissagung. Sie richtet fich immer nach einer Gegenwart. 3. B. eifert Jesaias wiber bas Migtrauen gegen Gott, bag man immer mit Aeghpten ober mit anderen Staaten Bundniffe machen will, broht bamit, bag bie Bundnisse mit bem mächtigen Nachbarn bestraft werben und will, man foll sich gang und gar auf Jehovah verlassen, weil alle Bündnisse mehr ober minder in die Interessen ber heibnischen Machte verwideln. Er ftand noch in ber Zeit, wo burch Bermeibung falscher, furchtfamer, feiger, eigennütziger Bündniffe mit Aegboten und Affur bie traurigen Umftanbe ber tributarischen Berpflichtungen abgewandt werben konnten. In ben Zeiten bes Jeremias ift bie von Gott verhängte Abhängigkeit bes Bolkes von jenen Nachbarherrschaften eingetreten. Da gab es neue Erregungen im Bolke, bie in ben Augen bes Jeremias nicht gottgefällig waren. "Du follst jest anstatt emporerifche Berfuche gegen Chalbaa zu machen, bulben und leiben, keineswegs bem Herrscher auffündigen, ben dir Jehovah zur Strafe gesett bat." Bon jebem solchen gegenwärtigen Zeitpunkt geht ber Prophet aus und bezieht Alles barauf, richtet banach Drohung und Berbeigung ein.

Die Verfündigung im Namen Gottes, die Vollziehung bes gottlichen Auftrages burch bie Rebe bes Propheten ift zuweilen mehr Drohung, zuweilen mehr Berheißung, je nachbem bas Bolt troftbeburftig, warnungsbeburftig in feinem getreuen Beftanbe ift. ift an und für fich tein Wiberfpruch. So wie bas Gefets fagt, ich lege bir vor Gutes und Bofes, Leben und Tob: fo muß es nathr lich im Geift bes Gefetes ber Brophet auch thun und muß zu aller Reit die Orohung und Berbeikung biglectisch in Bezug auf ben bialectischen Gegensatz bes Berhaltens bes Ronigs und bes Bolles entgegenstellen. Aber bas schließt nicht aus, bag es außer ben bebingten Weiffagungen auch unbedingte Beiffagungen giebt, wo nicht ein Sich-Berhalten bes Bolfes supponirt, fondern wo von Grundthatfachen bes ifraelitischen Bewußtseins ausgegangen und von be an etwas in die Berspective gefaft wird, was unvermeiblich gefdiebt. ungefähr fo, wie wir auch im neuen Testament fest gestellte Bunte in Ansehung ber letten Dinge haben. Es fommt nun auf biefe Weise, bag die Bropheten sagen, nicht ewig wird biefer Bechsel von Glück und Unglück fein, nicht wird es befonders barauf ankommen, ob ihr abfallt ober verehrt, Gott wird eine lette Entscheidung bringen und eintreten laffen, je länger, je mehr zu ben fo genannten meffic nischen Berheifungen ber Propheten. Es wird eigentlich geweissagt immer für und wiber bas Bolf Ifrael, für und wiber biefe Berfon-Allein es herrscht die Vorstellung, berselbe Jehovah, ber licbfeit. burch die Mittlerschaften, z. B. durch Moses und Abaron und Semuel, bas Bolk gegründet und gerettet hat, muß es auch endlich wiederum burch mittlerische Thaten und mittlerische Berfonen au Vollendung bringen. Nun hatte David bem Reiche bie weitesten Grenzen gegeben und ichon einmal bie ganze bem Bolte gegebene Berheißung realifirt, hatte ben Gottesbienft zu vollen Ehren und bas Gefet in bem gangen Bereiche feiner großen Berrichaft zur Geltung gebracht. Denn unter David und Salomo war ja bas Boll Ifrael zu einer Sohe gediehen und bas Ronigthum zu einer Macht gefommen, die nahe baran war, eine afiatische große Monarchie berzustellen. Das waren bie Bluthezeitraume, bie im Gebachtnig bes Bolfes waren und bleiben mußten. Aber bas nicht nur, fondern burch ben gleichzeitigen Propheten Nathan war auch bem Saufe David bie Bewähr geworben, es folle mit feinem Sause nicht geben,

wie mit bem Saul's, fein Saus foll ewiglich bleiben; fo bag nun ber Sohn bieses Hauses Salomo ein gewisser Thous für bie ganze bavibische Dynastie, also auch für ben König ber Bollenbung werben mußte, ber nach ber Analogie erforberlich war, um ebenso ben bochft vollkommenen Zustand zu Stande zu bringen, wie bisber David burch feine Siege und feine Beisheit in ber Regierung bem Staate einen festen Grund gelegt batte, nach fo vielen Rampfen mit ben Beiben. Das ift eine besondere Stufe ber Weissagung, bag bas haus David bleibt und daß im Hause David ein Sohn ift, ber ben Thron ewig-Das Königthum ift ein im Hause David's ewig lich inne bat. bleibendes, bas ift ein leitender Gebanke, ber burch die Weiffagungen hindurchgeht, ber nach und nach ein beständiger Refrain aller verfündigten Hoffnungen wird; ber Sproß David's, mein Knecht David. mein zweiter David, ja schlechtweg ber Sproß. Wie verhält sich nun aber bie Borftellung "König" mit ber Borftellung "Anecht?" Die Borstellung vom Knecht ift bei ben Bropbeten eine bochst originelle und arokartiae. Während sie ben Herrn, ben König, ben Helben. ben Sieger fo boch ftellen, geben fie eine gleiche Herrlichkeit ber Borftellung "Anecht." Anecht wird in einem zweifachen Sinne genommen, in bem Sinne "Oberfnecht", ber in einem großen Wirthfcafts - Gebiete ber oberfte Rnecht ift, und in bem Sinne "gemeiner Anecht." Der Oberknecht heißt auch im Sprachgebrauch ber classischen Bölter gang besonders ein Freund des Herrn und Ge-Der Knecht Jehovah's ift biejenige Berfonlichkeit, bie gang in Berehrung aufgeht, die eigentlich die Religion perfonlich lebt. Der Anecht, ber im alten Testamente im eminenten Sinne Anecht beißt, ift bie Berfou, bie Gottes Recht in fich herstellt und burch fich vollzieht. Nun wird zuerst zwar ein kleiner Theil, ein Ueberbleibsel bes Bolkes so genannt, aber nach und nach benkt sich boch bie prophetische Anschauung unter bem Anechte eine bestimmte, fünftige Berson, die ba fein muß, wenn bie rechte Zeit ber Beiligung und Seligkeit kommen soll. Diefer Anecht ift erwählt, wie es von bem Könige heißt, bu bift mein Sohn, ich habe bich erzeugt, so bag er mit Jehovah in ber innigsten Berbindung steht. Aber biefer Anecht, ber bagu gesetst ift, bes Herrn Wert zu verrichten im Bolte, kann nicht anders gedacht werben, als fo, daß er verfannt, verfolgt wird, bag er für bie Religion im Namen bes mabren Gottes leiben muß,

und boch wenn es an's Ende geht mit ibm, wenn er in bie tieffte Schmach und Erniedrigung treten muß, wird er erlöft und feine Seele wird aus ber Angft gerettet und es tommt noch babin, baf er ein Leben in die Lange hat und daß er Biele bekehrt. unter bie Uebelthater gerechnet, aber muß am Enbe bennoch alle feine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht seben und muß Alles überwinden. Da entsteht also die Borstellung eines Mittlers aus ber Erfahrung heraus. Denn wie hat Jeremias für Die Bahrheit leiben muffen und zu welcher Zeit gab es nicht folde, bie als Trager ber Frömmigkeit gegen Jehovah die Geschmähtesten und Berfolgteften von Seiten ber falschen Bropheten waren? So bildete sich bie Anschauung bei ben Geweihteren aus, bag es einen Erniebrigungezuftand nicht nur für bas Bolt, fondern auch für feine Führer, fit ben Propheten und König nothwendig geben muffe; bag aber auf einen folden Erniedrigungezuftand ein Buftand ber Erhöhung und Berherrlichung folgen werbe. Wie alle Wahrheit bes neuen Teftaments erlebt werben muß, so auch hier. Nicht aus blogen Gebantenverbindungen, fondern ans Erlebniffen bes Bolfes felbft ergiebt es fich, bag ein folder Erniedrigungszustand nothwendig ift, bag nicht etwa gleicher Weise von allen Stänben und Boltsbestanbtbeilen ge litten werben muß, sonbern bag ber Gerechte am meiften leiben muß. Das ift die Spur, wo ber Bebante einer fünftigen, vollftanbigen Berföhnung für bas Bolf Grund fassen muß. Run tommt es burch verschiebene außerliche und innerliche Bermittelungen noch weiter im Daniel und schon vorbereitet burch bie Propheten ber zweiten Salfte babin, bag auch verschiebene Weltmachte und Donarchien unterschieden und alle Staaten in ihrem Entfteben und Bergeben charafterifirt werben, so daß fie nicht ben enblichen Gintritt bes Meffiasreiches hinbern fonnen, wo bann ber vollfommene Bund, die volltommene göttliche Bolfsverfassung fein mirb.

#### Salomonische Weisheitslehre.

Salomo ist dafür vorzugsweise ber Name, nur daß das Spruch-Element nicht ausschließlich in den unter diesem Namen erscheinenden Schriften vorkommt. Die Weisheitslehre ist geschichts- und weisse gungslos; sie kommt daher, daß der Sinn des Gesetes in seiner Wohlthätigkeit Ersahrung wird, daß sich die Weisheit und Heiligkeit

bes Gefetes in seinen Thatern subjectivirt bat, fo bag nach bem Beifte bes Gesetzes Zeber fich felbst bas Leben noch weiter orbnen fann, als es burch ben Buchstaben bes Gefetes icon gescheben ift. Die Weisheit bat bie Gefete geschaffen und offenbart, fie wohnt im Gefete und ift sowohl Princip, als eigentlicher Inhalt beffelben, fie lehrt bie Sarmonie zwischen ben objectiven Dingen und bem freien Berhalten bes Menschen. Das Gesetz sagt, wie sich ber Menfch verhalten foll, die Beisheit aber, die des Gesetzes Inhalt und Princip ift, ift ber Beift bes Gefetes und bewirkt, bag wer bas Gefet willig thut, fie zur Mutter, zur Freundin, zur Erzieherin ober zur Gattin empfängt. Die Weisheit, Die, nachdem fie unter ben Bölfern herumgewandert, nur in Ifrael fich hauslich niedergelassen bat, geht vom Gefet freundlich und mütterlich aus, und wenn fie einen findet, ber in ber Furcht bes herrn ftebt, ben nimmt fie jum Schüler, ben befähigt fie bagu, bag er fich felbft im Beifte bes Besetes bas leben regieren und bas Geset, es sich aneignend, mit Freude erfüllen tann, fo bak bie Weisbeitslehre z. B. Diejenigen lächerlich macht, die burch Ceremonien und Opfer Gott wohlgefallen wollen. Geborfam ift beffer benn Opfer. Aehnlich, wie bie Propheten ber liturgischen eine bessere Gerechtigfeit entgegenseten. Gin andächtiger Schriftleser wird - ohne ben Unterschied zu verkennen - oft bie innige Aehnlichkeit ber Spruche mit ber Moral Christi und ber Apostel mabrnehmen. In ben Zeiten Salomo's und icon David's lebten Männer - benn fie werben zum Theil mit Ramen genannt - bie nicht sowohl als Propheten, vielmehr wie Lehrer wirkten, und wie bei claffischen Böltern, burch bas Mittel einzelner Ansfpruche jur Alugbeit in ber Frommigfeit, jur Frommigfeit in ber Rlugheit leiteten. Solde Spruche werben bem Salomo, als erstem Meister, aber auch vielen anderen Mannern zugeschrieben. Histias find neue Maffen folder Gemeinsprüche gesammelt und mit ben älteren salomonischen zusammengestellt worden. Merkwürdig ist nun, daß diese Weisheitslehre für die Juden je langer, je mehr die Dignität ber Wiffenschaft überhaupt empfängt. In ber That schon bie Sprüche Salomonis enthalten auch Anfänge einer Speculation, welche Göttliches und Natürliches scheibet und wieber ausammenfaßt. Der Beift Gottes verwaltet bas gange Wiffen; Die in ber Offenbarung wurzelnde und aus der Furcht des Herrn wachsende Weisheit ist eine Einige Wissenschaft, genetisch zusammenfassender An, und von der sittlichen Tugend untrennbare Fertigkeit. Big, Augbeit, Berstand, Wissenschaft sind spnonyme Bezeichnungen einer Gesinnung, einer Gabe und Gewöhnung, die statt dem ersten Anschien zu trauen, inne hält und auf den Grund geht, oder statt der ersten Lust zu solgen, die nächsten Zwede dem Endzwed unterordnet. Der Narr, Icht das Gegentheil. Mit dem einsachsten salomonischen Element ist das einsachste des pfalmistischen nahe verwandt.

#### Pfalmen.

So bekannt und begreiflich es ift, daß bie Rünfte alle ursprünglich der Religion und deren gemeinsamer Uebung entflossen find, so versteht es sich auch leicht, bag aus ber Berehrung bes übernaturlichen, unabbilblichen Gottes fich eine gang anbere Runft und Runftgeschichte ergeben muß. Man konnte benken, religiofe Darftellung mußte am meiften zu ben Ergebniffen ber Naturverehrung gehat bagegen Gott gar tein Gleichniß in rerum natura, fo scheint, zumal wenn bas ausbrückliche Grundgebot binzukommt, bu follst bir kein Bilbniß machen, allem barstellenden Triebe bas Leben abgeschnitten zu fein. Allein es ift boch auch begreiflich, bag es sich gerabe, zumal mit ber bichtenben Runft, entgegengefet verhält, sofern im Menschen überhaupt ber Runft- und Darftel-Da bieser zunehmen muß nach bem Grabe lungstrieb lebt. geistiger Bilbung und ber Erlebnisse, so fehlt boch viel, bag bie Jehovahverehrung ihn schwächen müßte. Denn ift er unsebbar und wie Tacitus vom Gott ber Juden sagt, mente intelligendus, fo ift er um nichts weniger, sonbern besto mehr lebendig, allburchbringend, allsehend, allgegenwärtig. Ober ift er ber burch Untergang ber Götterwelt einzig Bereicherte, fo bereichert er wieber bas vereinigte, in fich gefehrte Gottbewußtsein und erregt es befto tiefer, bag es fingend und betend fich zu außern gebrungen wirb. Man beobachtet im ganzen Stil bes alten Testamentes eine ganz originelle, einzige und boch sich bemessenbe Rraft bes Symbolisirens. Welch' eine Fülle von Sinnbilbern hat die Sprache, die boch niemals bas quantitativ Bizarre und Ungeheuerliche z. B. ber inbischen Darftellung, überhaupt ber afiatischen Runft an fich bat. Es ift Fülle ba von reiner Symbolit! Das Göttliche an fich, bas gott-

liche Wefen felbst ift zwar bilblos, aber eben burch biefe Regation ber Abbilbbarfeit bes göttlichen Wefens muß bie Bhantafie und ber Sprachbilbungstrieb im bochften Grabe angeregt werben. tein bloger Gebankengott, biefer Theismus nicht ein blog philosophiicher, fonbern fittlicher Glaubens-Act von Gründen ber Gefdichts-Das alte Testament ift von Urerzeugnissen folcher erfabrung aus. Rebe und Dichtung erfüllt, bie ihr Gepräge nur von ber Berehrung bes Heiligen in Ifrael erhalten konnte. Diefer Erhabenheit, Die boch unter ihrem boben Schirme bas Bartefte und Innigfte von Ausbruck ber Menschlichkeit begt, gleichet nicht bas Rlaffische, nicht bas Afia-Obgleich wir ber Theorie wegen nicht gang umbin können. bie Runftausbrude ber Griechen, Episches, Lyrisches, Apolog, auf Biblisches anzuwenden, so besteht boch babei bie Gefahr, daß wir burch Bergleichung, Uebersetzung u. f. w. ber beiligen Poefie ihr Wefen abstreifen. Renerdings erft läßt man bavon ab. Wahr aber ift es, bag in ihrem Gefchlecht bie biblifche Dichtfunft alle benkbaren Formen gelegentlich und frei felbst in bie Beschichtschreibung, vornehmlich in die Beiffagung einmischt, vorzugsweise aber im Somnischen und Lprischen, im Gebetsliebe feiert. Das Jehovahprincip batte allerbings eine Berfaffung und einen Cultus geschaffen, aber bennoch mußte es mit bem Fleische bes Boltes und feinen beibnischen Reigungen befanntlich febr viele Sahrhunderte fampfen. tonnte es benn auch in ben Zeiten vor David und noch in feinen eigenen Zeiten febr oft geschehen, bag ber feste, treue Unbanger bes Behovahcultus einsam ftand und nicht nur etwa an ben Grenzen bes Landes ober im Umgang mitten unter Beiben, ja mittten in feinem Bolfe ober Stamme mit Jehovahfeinden wie mit feinen eignen Reinden zu tampfen hatte. Was blieb ihm übrig als bas innigfte betenbe Gefprach? Der Anecht bes herrn mußte jum Rinde werben. Dieß ift eben bas neue Teftament im alten allermeift. Unter ben Buben lebten biejenigen Bestände bes Bfalters wohl am meisten. Die als liturgische Festgefänge ber Gemeine sich jugeeignet hatten. Wie gang anders bei ben Chriften ichon ber apostolischen Zeit, Die nicht allein Chriftum aus ben Pfalmen beraussprechen börten, fonbern auch fich felbst unmittelbar in biefem Reichthum von perfonlichen Tonen bes flagenben, abbittenben, bugenben und triumphirenben Glaubens an ben Herrn sich wieberfanden. Das Christliche

war im Vorchriftlichen ausgesprochen. Wenn ich bich nur habe, frage ich nicht nach himmel und Erbe. - Wie ber hirfch fchreit nach frischem Wasser, schreit meine Seele, Gott, zu bir. — Barum betrübst bu bich meine Seele und bift so unruhig in mir? - Harre auf Gott! - Der Berr ift mein Birt, mir wirds nicht mangeln. - Unvergänglich klingen biese Tone im driftlichen Aeon nach und reproduciren sich nach evangelischer Beziehung. Auch hierin liegt gewiß ein Preis göttlichen Ursprunges bes alten Testamentes und ein Beweis ber gang unfehlbaren Zusammengehörigkeit bes alt- mb neutestamentlichen Elementes. Aus bem Allen tann nicht Die Folge gezogen werben, daß das alte Testament historisch aufhört, Borftuse au fein. Wir können felbft ben göttlichen Werth bes alten Teffamentes nur burch bas Licht bes neuen erkennen. Denn bas Jubenthum, wie es nach seiner Trennung von Christus geworben ift, ertennt eigentlich nur mittelft bes driftlichen Blides jest bas Befen bes alten Testamentes. Die Auffassung bes alten Testamentes ift eine fehr verschiedene, je nachdem man im Brincipe universeller Offenbarung und Erlöfung, also im Beiste ober im Buchstaben bes Gefetes und ber pharifaifchen Auslegung fein Wefen findet, je nachbem man es in absoluter Selbstgenugsamkeit entweder in philosophische Religion ober in Talmubismus ausmünden, ober aber burch Thous und Beiffagung im Evangelium fich verklären läßt.

## 3. Berhaltnif ber Trabition jur Reformation ober Berhaltnif bes Protestantismus jum Ratholicismus.

Wir könnten nun zu den einzelnen Glaubenslehren übergeben, wenn nicht noch vorher über das Verhältniß des Protestantismus zum Katholicismus das Wesentliche gesagt werden müßte. Allgemein bekannt ist, daß der Gebrauch des Wortes "Protestantismus" eine ganz singuläre historische Ursache hat. Protest, Protestation ist auf dem Rechtsgebiete eine persönliche, erklätte Verwahrung des Rechtssubjectes gegen eine angesonnene Zustimmung oder gegen einen zugemutheten Gehorsam und zwar mit Nachweis von Beweggründen. Im Jahre 29 des 16. Jahrhunderts empfingen die Fürsten und Stände in Deutschland, die im Geiste der Lehre Luther's eine evangelische Neubildung in ihren Landen angesangen hatten, von der

Majorität ber Reichsversammlung ben Reichsbefehl, die Reformation wieder abzustellen und ben eigentlichen Anstoß für reformatorische Gefinnung, bas Megopfer wieber herzustellen. Dagegen festen fie einen Brotest mit Appellation in notarieller Form auf und wandten fich bamit burch Gefandte an ben Raifer. Obgleich biefer ben Proteft verwarf und gegen bie Protestanten als Schuldige vorzugeben brobte - ein Bergeben gegen bie römische Kirche war in Deutschland Staatsverbrechen — und einen gewissen Schein annahm, als wollte er nunmehr biefe Regung unterbruden und ben Behorfam gegen bas Cbict bes Reichstages erzwingen, befann er fich boch anbers und schrieb ben Reichstag nach Augsburg aus, wo die Religionsangelegenheiten geschlichtet werben follten, mas zur Folge batte, bag bie Protestanten ihre Stimme laut und boch und mittels ber Artitel ber augsburgischen Confession erheben, und sich vor ben Augen Europas von jeder Haeresis reinigen konnten. Sie hießen von ber Zeit an die protestirenden Stande oder die Protestanten, und daber fommt es, bag man überhaupt eine europäifche, driftliche Religionsgemeinschaft in Bezug auf Denkart und Ausübungsweise Protestantismus nennt. Die bamit gemeinte religiöfe Gemeinschaft ift nun wirklich von ber Art, bag fie bas Protestantliche an sich hat und eine Protestation gegen andere herrschende Auffassung und Uebung des Christenthums einlegt.

Aber auf eine doppelte Weise wird nun der Protestantismus unrichtig verstanden, einmal von den Feinden, dann von den Freunden. Die römisch- katholische Kirche versieht unter Protestantismus eine lediglich subjective Ansicht des Christenthums, die sich also von jeder Autorität löse, ja zulasse, daß jeder Kopf sich Dogmen erssinne, und sie auf eine Weile in Geltung bringe. Die Protestanten müssen dann Ketzer heißen und wählerische Menschen, die, was ihnen gut dünkt, aus dem Christenthum machen, die möglicherweise dem Christenthum jedes Fundament entziehen, und doch meinen, Christen zu sein. Aber viele Protestanten selbst legen in Gemäßheit ihrer Geistesrichtung das ausschließliche Gewicht auf die verneinende Stellung, welche der Name ausdrückt. Wer einen Protest einlegt, lehnt zunächst freisich nur etwas ab, z. B. die Geltung eines hiesrarchisch und äußerlich theokratischen Priesters und Opferbegriffes. Aber man kann doch nicht gleichgültiger und willkürlicher Weise

negiren, ohne eine Position hinter sich zu haben. Gin folder Brotestantismus mußte jeber Beschichte entbehren, wenn er in Rritifen und Negationen gang aufginge. Diejenige Berneinung, bie eine feste, unvergangliche Geschichte fich erwirtt, muß im Abwehren etwas schützen und mahren. In biefem Falle ift es Kar, worin bie mit bem Negiren ungertrennliche Position ber Protestanten besteht, Die Brotestanten vom Jahre 1529 fagen: wir protestiren gegen biese Reichsschlüsse und appelliren, Recht zu suchen, von ber Reichsversammlung an ben Raifer, von ben Bischöfen an Die Concilien und von ber lehrenden Rirche an Gottes Wort. Das ift nun bas Bositive. Die Reformation, Die in Schrifturfunden und in Bandlungen ber Reformatoren schon vorausgegangen war und umbilbend in einzelnen Ländern Plat ergriffen hatte, war nicht revolutionar zu Werke gegangen. Denn im Jahre 1526 hatte berfelbe Reichs tag erlaubt, in Deutschland zu reformiren und bie Deffe fammt anderen Migbrauchen abzustellen, fo weit man es wurde vor Gott und bem Raifer verantworten können. Demaufolge batten bie Sachsen, bie Franken, Reichsstädte jum Theil ben Gottesbienft verändert, hatten bas Megopfer und ben Ranon abgeschafft und bie Messe verbeutscht u. f. w. Best nun beriefen fie sich, ba fie Contrareformation machen follten, auf Gottes Wort und zugleich auf Beugnisse ber alten und mittleren Rirchenfäulen, auf eine große Babl von Männern, welche von ben Wiberfachern anerkannt werben mußten. Reine Erblehre annehmen bes Beiles wegen, Die fich nicht in ber Urfunde bes Reiches Gottes fpiegelt, feine Werfe ber Rirche, welche bie Gerechtigkeit aus bem Glauben bebingen wurben, evangelische Freiheit bewahren und sie boch in Ordnungen ber Wahrheit und ber Liebe binben, fest beharren barauf, bag bie beilige Schrift erflarbar sei und nach ben Lebensgesetzen burch ben beiligen Beift felbst sich auslege, zwischen Schrift und Lefer, Evangelium und Hörer, Glaube und Chriftus feine priesterliche Sperre bulben, ja bas ift Brotestantismus. Jeber andere benchelt biesen Namen und man barf ihm mit ber Gefahr broben, propter vitam vivendi perdere causas.

Der Protestantismus kann also verschieben aufgefaßt und babei gefälscht werben. Das kann man aber auch vom Katholicismus sagen. Denn eine Katholicität bes Sinnes und Lebens kommt jedem Gemeinwesen zu, welches Bestimmtheit des Princips und Einheit der Entwicklung haben soll, und ist solglich gleichbedeutend der Position, fraft welcher ein Christenthum protestirt, appellirt, fritissirt. Nur sofern die Rechnung auf Einheit in Rechnung auf Einerleiheit ausartet und die Freiheit lebensmäßiger Mannichsaltigkeit unterdrückt, oder nur sofern die religiöse Gemeine, ihres Urwesens vergessen, ihre Zeitsorm zum Wesen hinzurechnet oder gar als das eigentliche Wesen betont, tritt der Katholicität ein berechtigter Protess entgegen.

Die beiben einander entgegenstebenben Rirchen muffen eigentlich bie Rirche bes Gefetes in Die Rirche bes Evangeliums genannt werben. Denn bie übrigen namen konnen fie fich felbft meistentheils beibe anmagen, wie fie es auch thun. Daburch bag ber Broteftantismus evangelisch, und ber Romanismus fatholisch ift und bleibt, wird eine Union ber beiben driftlichen haupttheile, wenn auch nur in ber Ferne möglich. hebt man biefe Anfate auf, fo giebt es zwifden Protestantismus und Romanismus feine Bermittelung mehr. Diefe Principien sind nicht verföhnbar. fatholifche Rirche nennt bas Evangelium auch ein Gefet, untericheibet aber amischen altem und neuem Gefet. Christus ist ibr wirklich ein anderer absoluter Mofes und Gefetgeber, ihr zufolge giebt es ein nationales und ein oetumenifches Gefet Gottes, bas lettere ift bas Evangelium. Ginen folden Gegenfat, als wir ibn awischen Theofratie bes Geiftes und bes Fleisches ober Theotratie und Theodibastalie festfeten, tann bie romische Rirche gar nicht zulaffen. Wir aber konnen aus ber Rirchengeschichte barthun, wie fich biefer Gegensatz entwidelt und bann bis jum Wiberspruch erbitt bat. Man beutt gemeinhin die Rirchengeschichte icon zu verfteben, wenn man fich bas Berhältnig von Glauben und Wiffen, von weltlichem Staat und Rirche benft. Diese Gegenfage find es allerbings, die bie geschichtliche Bewegung anregen und fortführen: aber es giebt einen britten Gegenfat, ohne welchen ichlechterbings bie Erscheinungen ber Rirchengeschichte nicht richtig gebeutet und nicht wahrhaft verstanden werben konnen; bas ift ber Begenfat von Befet und Evangelium. Siebei ift nicht bavon bie Rebe, bag bas Gefet als erklärter Bille bes herrn an uns für bas Fleisch unerfullbar ift, obgleich feinem Wefen nach unvergänglich, und bag erft traft bes Gnabenglanbens mabre Gesets-Erfüllung möglich ist, also in diesem Sinne das Evangelium ihm entgegen steht, sondern davon, daß das Gesetzthum im Christenthum gegeben nur wieder ein Judenthum daraus macht, nämlich ein Verhältniß Gottes zur Gemeine, welches zuerst sein Wesen hat als äußerliche Bestimmtbeit, so daß du z. B. nicht anders als durch ein besonderes Priestersthum und Opferthum zu Gottes Gnadengemeinschaft kommen sollst. Der evangelische Christ appellirt dagegen an die Urkunde des neuen und alten Testamentes und an die Wirksamkeit des heiligen Geistes im Wort; und unterscheidet zwischen Gesetz und Ordnung; gegen letztere protestirt er nicht.

Es giebt brei Phasen bes Ratholicismus, gegen welche bas Evangelium zu protestiren hat. Sie entsprechen ben brei Zeitraumen ber Kirche, unter Voraussetzung ber apostolischen Zeit. erft bie tribentinische Contrareformation bas evangelische Element ber Gesetlichkeit völlig geopfert hat, so provocirte boch schon ber altfirchliche Katholicismus bes 3. Jahrhunderts einen Einspruch. Nicht beshalb, weil überhaupt die Kirche sich katholisirt, nämlich infolge eines natürlichen Selbsterhaltungstriebes bas Band einheitlicher Sitte und Gebräuche ftrenger anzieht, und bei abnehmendem Beifte besto mehr für bargestellten Beift, für Formel und Formular, so wie für Abstufung ber Autorität und Befugnisse sorgt. sondern weil sie biese an sich nothwendigen Dinge als göttliche Satungen mit bewußter ober unbewußter Unwahrheit in Geltung ju bringen ober zu erhalten fich bemüht. Anstatt die Borordnung bes Bischofs vor bem Presbyter, ber in ber Mehrzahl vorhanden ift, ober Eines Diaton vor bem Gesammtbiatonat auf Grunde ber Zwedmägigfeit, auf Beispiele früherer Zeit, auf Brincipien ber Ordnung und Gemeinde-Einheit jurud ju führen, wird ben Widersprechenden bie göttliche Stiftung ber brei Stufen bes alttestamentlichen Briefterthums vorgehalten. Erbichtete ober gefälschte Bücher, eine fingirte geheime Ueberlieferung von ben Aposteln her helfen bas sogenannte Ift einmal ber Priestergebanke und bas neue Befet einführen. braftische Opfer erft burch Symbolit ber Sprache, bann mit Dogmatit verfehn, in bie Gemeinen eingeschwärzt, so ift nicht abzuseben, wie weit sich noch ber driftliche Cult von ber driftlich synagogischen Weise ins Jubische verirren wird. Daber regt sich auch schon im 3-5. Jahrhundert ber Protest in einzelnen und in Gesammt-

ftimmen: nicht consuetudo, sonbern scriptura canonica ist maaßgebend; ber Grad bes Bresbyters und Bifchofs ift gleich; Gebets-Christenthum ift besser als Sacraments-Christenthum, benn Evangelische fühlen, daß mit ber Sprache auch bie Anschauungen ber beibnischen Mbsterien eingebrungen sind. Allein ber allerältefte Ratholicismus hat viel zuviel Recht, als bag feine Pflicht zu bebarren nicht fühlbar werben follte. Im Großen und Ganzen will er boch nur bas bewahrenbe und noch nicht verhärtete Gebege, eine zeitgemäße Einfassung bes wesentlich bibattischen und geistlichen Bemeinlebens abgeben. Der Rampf zwischen ber Wiffenschaft und bem Glauben an Thatsache hatte im 2. Jahrhundert begonnen, die fogenannte Gnosis entgrundete jedes driftliche Dogma; auch die ethische Seite wurde von entgegensetten Principien, von Beltlichfeit und von Widergeschöpflichkeit aus verlett. Die einmal burch Ueberminbung ber philosophisch zersetzenden Lehre zu compacten Stande gefommene Rirche gelangt nun auch bazu, die positive Entwicklung in allen Hauptvunkten ber Lebre. Sitte und Rucht babin zu leiten. baß jebesmal bie erhabne richtige Mitte jum Siege über ben eingetretenen Wiberftreit zweier Ertreme zur Geltung gebracht wirb. Dies ift bes Ratholicismus größtes Berbienft, und niemals erhebt fich bagegen ein gefunder und haltbarer Protestantismus. Die Trabition weiß sich noch burch bie Schrift vollkommen bebingt. Rur bie feit ber gegenfeitigen Unterjodung ber Rirche und bes Staates aufgekommene Form ber Sandhabung, ber Migbrauch bes Anathem, und bie Mighanblung ber vermeintlichen Saretifer gebort bem Berberben an, und unterliegt gleichzeitiger ober boch nachmaliger Kritik. Inbessen bat ber theofratische Begriff vom Bischof ausammengefaßt mit bem Gebanken ber Einheit ber Rirche nothwendig ihre Berfassungsentwickelung in die Spitze ber Patriarchen und endlich in bie Prarogative bes Römischen hinauf getrieben. Das römische Beibenthum fällt, bagegen tritt bas driftliche Rom nun feine Beftimmung an, die Berbreitung und Pflege bes abendlanbischen Chriftenthums burch bie Anziehungefraft, bie amischen ibm und ben germanifden Bolfern vermittelt, immer ausschließlicher gu leiten. Die Rirche befindet fich bier auf einem gang anderen, frischen, fruchtbaren, jedoch noch rohem Boben. Sie foll bier erst Samen ber Bilbung in bas Erbreich ftreuen; fie foll bie Reime bes Staates,

ber Schule pflegen und muß Jahrhunderte hindurch ihre Saat vor ber niebertretenten Gewalt ber Großen, und bie junge Cultur vor ben alten beibnischen Sitten burch ihre religiöfe Antorität und Be bagogie iduten. Dazu eignet fich gerabe ber ichon ausgereifte Ratholicismus ber Romifden Rirche. Sowie nur bie lateinifde Bibel und Liturgie bie Ueberfiebelung ber driftlichen Trabition in bas Gebiet ber weftlichen und norblichen Bolter übernehmen tounte. fo auch nur ber an bie concentrirte Lirdengewalt gebundene Universalismus ber europäischen driftlichen Bilbung, gleichsam bie Berfassung ber Bollereinheit Europa's fich fest genug grunden und banen. Auch eine apologetische Erflärung bes Monchthums ift an biefem Orte wohl möglich. Diefes ift freilich zuerft in feinem ibeellen und geschichtlichen Ursprung aufzufaffen. In ber Reibe ber profe tifden Ibeale, namlich in bem fich betbatigenben Bolldriften thum, ober unter ben Momenten bes driftlichen Berhaltens gegen bie Belt, mußte neben bem Apostel und bem Marthrer an feinem Orte auch ber Anachoret, ber Monachos vorkommen. Beber Writ ift gewiffermaagen geborner Senbbote, jeber bat Priefterpflicht, jeber Marthrer, jeber Afcet. Bie fich ber Missionar im Marthrer vollenbet, ift verftanblich genug. Ebenso befannt, bag beibe aufammen bas Seibenthum überwunden haben. Enblich mußten bie Raifer fic zu Christus als zum Einigen Herrn bekennen, wenn fie Raifer Beiben ober werben wollten. Unter politischer Gunft wird bie Rirche balbweltlich und bas Boll nicht genug aus ber Katechefe in bie Sacramentlichkeit gezogen, ber versittlichenbe Brocef ftodt. Der intensipere Chrift fühlt fich nicht mehr im Stande, die volle Babrbeit bes Chriftenthums im weltlichen Leben auszuführen. Er febnt fic und nimmt fich beraus. Die Ginfiebelei nimmt vornehmlich in Meghpten, Sprien, Balaftina überhaupt seinen Anfang und wird schon ba eine Ginleitung bes monotheistischen Lebens. Excesse und Fanatismen aller Art führen zu ben pachomianischen, bann benedictinischen Regeln. Ueberfiebelt aber auf bas neuromanische und bas germanische Gebiet, werben bie Alöster für's Erfte nicht allein bie Stätten ber Miffion bes Chriftenthums, sondern auch aller Bilbung, Zuflucht aller Litteratur und Schule, Stütpunkte ber Erziehung und Gesittung ber Boller. Und boch haben sie schon von Anfang ber, bas leugnen wir nicht, etwas an fich, was einer evangelischen Boltsbilbung mehr binberlich als förderlich ift, ohne daß es schon im Großen zum protestirenden Bewußtsein deshalb kommen kann, denn was sich überhaupt davon in der protestantischen karolingischen Zeit durch einen Claubian, Agobert, durch die Franksurter Shnoden u. s. w. ausspricht, ift noch keine Opposition gegen die Kirche; wogegen der Faden, der sich als antipetrinisches geheimes Christenthum von der orientalischen und griechischen Gegend her nach dem Westen hinziehet, ist auch dann, wann er sich paulinisch nennt, mit altmodischen und marcionitischen Elementen so verwebt, daß er die Berechtigung verliert.

Indessen hat boch zunehmend bie Berrschaft ber äußerlichen Bestimmtheit über bie evangelische Innerlichkeit und Freiheit sich gu thrannischen Schritten verleiten lassen, Die wuchernde Ceremonie und Besetgebung, die Erstarrung ber Beilsordnung in Rirchenordnung, Die Uebertreibung bes Unterschiedes von Briefter und Laie, von Monchen und Weltleuten in ber Rirche, die Erhebung ber firchlichen Bebete über bie göttlichen, ber völlig alterirte Begriff ber Regerei und ber Rechtgläubigkeit, Die unerbittliche Berweifung bes Gemiffens an die Kirche als Klerus, und die begünftigte Berweifung bes religiösen Erfordernisses an Mittler zwischen ben Christen und Christus schon bis ins 12. Jahrhundert bin die reformatorischen Regungen und Seufzer vermehren muffen. Auf bem Gipfel ber Bewalt angelangt, bat bas Papfithum und feine gesammte Glieberung einer schnöben Selbstfucht sich bingegeben, die Reime berfelben Bilbung niedergetreten, welche fie zu pflanzen und zu pflegen berufen gewesen war, jebe sittliche Macht bes Volksthums, bes Staates, ber Bauslichkeit, ber Wissenschaft entweber felbst so entschlossen in ihre eigne Corruption gezogen ober beren aufwachenbes leben in bem Grabe bedrobet und gedrückt, daß uns icon bie radicalen und fturmischen Empörungen, die sie barüber zu erleiben hat, nur als ihre Verschulbungen erscheinen. Bon nun an vergießet nicht bas Römische Beibenthum, sondern das Römische Christenthum viel Christenblut, und Die lebendigeren Prediger und Apostel ber Rirche, Domenico und feine Nachfolger find so wenig in ber Lage Marthrer zu werben, bag fie vielmehr Begleiter und Borarbeiter ber Reter aufspürenden Inquifition werben. Der Schlag aber trifit auch bie Evangelischgefinnten ber Zeit, Die taum Protestirende zu nennen find. Bürger, Sandwerter, Aderleute haben bas Glud gehabt, in frangbfifch überfette

Stude bes neuen Testaments zu bliden, und in freier stiller Ge felligkeit als Bibellefer bie Roth und Freude empfunden, fich aus bem außerlich fanatischen, innerlich paffiben Chriftenthum in bas ursprüngliche active zu retten. Sie ziehen fich Ratechismen aus ber Schrift, werben wandernde Lehrer, und ergreift auch fie Die Berfolgung, fo bringen ichon biefe Balbenfer, in ber Zerftreuung, balb mit ben Gottesfreunden in Deutschland, balb mit ben Bohmen in Berührung gekommen, eine nun icon nicht mehr zu erbrudenbe stille Reformation nach bem Evangelium ben folgenden Jahrhunberten zu, die nunmehr ben huß und ben Johann von Wefel und ben Bruber Jeronimo überlebt, zwar in ben Mabrischen Brüben erkannt und gequalt wird, und boch fammt ben Bohmen endlich mitten in die lutherische Reformation mit eintritt. Luther aber ift mit seiner Theologie aus ber beutschen Mbstit, wie fie von Tauler ber in einige Monchsorben ebenso wie in fromme Laien = Gemuther eingebrungen mar, hervorgewachsen, Luther von ben Mitfifern baburch schon verschieben, bag er zwar eine Zeit lang Dulbung, ja Bflege einer innerlichen evangelischen Erneuerung boffte und erbat, welcher die Römische Kirche wurde, ohne Verluft ihrer Burbe au Sout und Gebege bienen konnen - gleichwie auch Gottesfreunde und die Brüder des gemeinsamen Lebens mit ihr nicht gebrochen batten - endlich aber, da er durch alle Grade der Hierarchie bindurch beren Trop wiber bas Evangelium und für bie schnöbesten Disbrauche inne geworben mar, an bie Spige bes öffentlichften und eines folden Protestes gegen bas Papstthum trat, ber nun, sowie er bie beilige Schrift und beren grammatische Auslegung nebst Reugen aus allen Jahrhunderten hinter fich, Wiffenschaft und Nationalfinn für sich hatte, burch kein Droben mehr von der Neubildung ganzer Lanbestirchen gurudgehalten werben fonnte. Die Starte ber von ihm angebahnten Reformation bestand in einem so entschlossenen Ginfpruch gegen bas Gesethum im Chriftenthum, welcher möglich machte, fich bennoch bem alten gereinigten Ratholicismus an- und gegen Schwärmer und Spiritualiften fich abzuschließen, die Schwäche aber ber Contrareformation barin, bag fie in ber Entschiebenheit, bie fie ber Gefelfschaft Jesu verdankte, die bisher und bas scholaftische Zeitalter hindurch geduldeten und mitgehegten mbstischen, evangelischprotestantischen Elemente befinitiv verbannen mußte. Die Evangelische Kirche hat das argumentum ab antiquitate, was Wahrheit und Lehre betrifft, so wenig zu scheuen, bag man sagen barf, bie Weissagung schon bat fie gefannt und beschrieben. Wer auch nur Beremias 31., wer bas lette Capitel bes Propheten Zephanjah fennt, weiß, daß bie Propheten bereits das Wefen bes evangelischen Broteftantismus zeichnen g. B. an ber Stelle, wo zum erften Male in ber Bibel bas Wort "neues Testament" vorfommt, und bie aufgeführten Bollfommenheiten, die ber Bund haben foll, burdaus nicht mit ben romifchen Brincipien, fonbern lediglich mit ben Brincipien bes Brotestantismus übereinstimmen, weil ba icon ben einzelnen Bundesmitgliedern mit Uebergebung jedes fpecififchen Briefterthums bas unmittelbare Berbaltnig zum Bunbesgotte zugeschrieben wirb, weil ba auch fcon nicht bas Erfte in bem Charafter bes Gottesbundes eine außerliche Bestimmtheit ift, Die etwa eine innere nach fich zieht, fonbern weil ba schlechterbings bas Innere bie erfte Beftimmtheit ift. "Ich will mein Geset in ihren Sinn geben, es wirb nicht mehr ein Bruder ben andern lehren muffen, ben herrn erkennen, sondern fie werden mich Alle erkennen" und bas Princip biefes Umidwungs foll nichts Underes, als ein großer Berfohnungsact sein, "ich will ihnen ihre Missethat vergeben." Es giebt einen inneren Begenfat bes ebangelischen Protestantismus, ber baber tommt, bag die Reformation in Großen boch zwei von einander unabhängige geographisch-historische Ausgangspunkte bat. Denn Zwingli unb Calvin find wirklich nicht mit Luther in Gemeinschaft, fonbern fie find felbstftanbig in bie Spur einer Reformation getommen, wie es bei Zwingli in seiner gangen Gefchichte beutlich vorliegt. Die eine Seite verfuhr so, daß sie progressiv reformirte, b. h. urtheilte, mas nicht burch Gottes Wort mit Worten Gottes aus ber Schrift geset und ausgeübt werben fann, ist nicht Christenthum, ist nicht evangelisch. Es barf etwas nicht nur nicht wiber bie Schrift sein, sonbern es muß auch etwas nachweisbar in ber Schrift fein, um für firchlich angesehen werben zu können. Der lutberische Grundsat ift nicht ber progressive, sonbern ber regressive. Luther fagt, jest ift driftliche Rirche; aber bie Rirche geht nicht im Bapftthum auf. Denn bas Abendmahl, bas Evangelium, die Bibel ift vom römischen Papft gang unabhängig. Er bleibt bei ber Rirche stehen und will fie nicht entfirchlichen. Aus innerlichem Antriebe aber und aus Beilserfahrung reinigt er bas driftliche Element vom tatholischen Stanbpunt ans regreffiv und geht neubilbend immer weiter und weiter. beibe Bewegungen vom progressiven und vom regressiven Standpunkt aus muffen fich begegnen und muffen zur Uebereinstimmung gelangen weil sie beibe bas Schriftprincip haben, weil sie beibe auf bas me fprüngliche Chriftenthum binschauen. Beibe Bewegungen baben fic auch wirklich in ber Art berührt und theilweise immer anerkannt, baß sie im gleichsam ersten Bang ber Dogmatik gleichartige Dogmen producirt haben. Nur eben perfönliche Auftöße haben bernach wieder die verschiedenen Ausgangsvunkte in Erwägung gezogen und so ift nach und nach eine Trennung entstanden, die befonders in einzelnen fehr prattischen Puntten trennend fortgewirkt bat. Kür unsen Standpunkt und unfere Aufgabe find biefe Berichiebenheiten etwas febr untergeordnetes. Diese Trennung läßt fich auch nicht recht fertigen, fofern fie eine ewige fein foll. Go wie wir fagen muffer, ber Ratholicismus ift nicht alter als ber Protestantismus, fo muffen wir auch fagen, die protestantische Separation ift eigentlich nicht alter als die Union. Infofern hat fich auch die Union geltend gemacht mb es ift eigentlich die erste Aufgabe ber evangelischen Union, ibre Acten, Schriften, Urtunden aufzuweisen. Denn alle reformatorifche protestantische Bekenntnisse stellen basjenige bober, mas beiben Barteier gemein ift und ordnen basjenige unter, was etwa eine Awiftigleit sein kann, kraft bes Principes. Die fundamentale Union ber beiben protestantischen Sauptparteien in biesem Sinn ift icon langft auf geschrieben und es giebt schon entschiebene Zeugnisse bafür in ber symbolischen Theologie aus bem 16 ten und 17 ten und besto mehr aus bem 19. Jahrhundert.

#### II.

### Glaubenslehre.

Wiewohl es sich vertheibigen läßt, daß man die Glaubenslehre bes Christenthums trilogisch eintheile, will ich boch ben Plan meiner Darftellung noch mehr vereinfachen und in einem erften Theil von ber Berfon bes Erlofers, im anderen von bem Wert bes Erlösers handeln. Wenn ich alfo zuerst bie Lehre von ber Berfon des Erlöfers betrachte, fo muß ich freilich anerkennen, daß bie Borftellung eines Chriftus, einer Belterlöfung burchaus Borausfetungen bat, Boraussetzungen eines Gottesbegriffes, eines Wiffens vom Glauben an ben lebendigen, schöpferischen Gott. Aber ich muß boch auch zugleich anerkennen, bag ber Gottesglaube burch ben Christusglauben eigenthumliche und vollfommnere Bestimmungen erbalt, wie fich bies fogleich burch ben Ramen "Bater" im Gottesglauben ber Christen kund thut. Man barf weiter geben. bie Erscheinung Christi mit allen ihren Wirkungen nicht vorhanden, fo wurde, bas lägt fich erahnen, bas Wiffen und Glauben ber gebilbeten Bolfer faum widerftanden baben und widerfteben konnen einem endschaftlichen, balb ibealistischen, balb materialistischen Bantheismus ober Dualismus, überhaupt bem Paganismus. Es fann behauptet werden, wie es oft gefagt worden ift, der letzte vollkommene Beweis für bas Dasein bes lebenbigen, icopferischen Gottes ift boch nur Jefus, nur in Jefu ift Gott fagbar, erklärt Luther, und fagt icon Clemens von Alexandrien. Man hat zuweilen Jesu Bunder, und Jesum als Wunderthäter für einen besonderen Beweis bes Dafeins Gottes genommen. Das Universum ber Wirfungen Jesu bezenget Die Perfonlichkeit nicht nur fofern fie in ber Endlichkeit ba ift, fonbern weist auf eine absolute Perfonlichkeit bin. In ber Person Jesu

ift zugleich bie Wahrheit und Feststellung aller Berfonlichteit erschienen. fonft konnte bie fpecifische Wirfung bes Chriftenthums und Chrifti gar nicht biefelbige fein, welche fie noch immer ift. feinem Dafein ift er ber Bemahrsmann bes lebenbigen, perfonlichen und Berfonlichkeit gebenden Gottes. Es ift baffelbe wenn wir fagen, bag Christi Erscheinung und Wirtung auch ben Begriff bes Denschen aufrecht erhalt. Denn ber Senfualismus und Materialismus macht aus bem Menschen ein etwas bober animirtes Animal mb tann es jum Begriff ber menschlichen Burbe gar nicht tommen Daher man auch schon am Weihnachtsfeste bas Fest ber boberen Menschlichkeit feiern muß, wie es Schleiermacher in feiner Beihnachtsfeier fo bebeutend ausgeführt bat. Mit ber Menion würbe, mit ber menschlichen Perfonlichfeit ift es nichts, wenn nicht Diese Offenbarung sie erfüllet und biese Realistrung ber 3bee bet Menschen Statt findet. Wir haben also auch ein Recht bei biefen Dogma ber Dogmen, bei ber Christologie anzufangen.

# 1. Bon der Perfon des Erlofers. Lehre von Chriftus.

Die kirchliche Glaubenslehre sagt bekanntlich aus, Shrifte if wahrer Gott und wahrer Mensch, nach der Gottheit gleichen Beins mit dem Vater, nach der Menscheit gleichen Wesens mit uns. Die Kirche sagt weiter, diese beiden Wesenheiten, die gottheitliche und menscheitliche sind in Jesus, dem Christus personlich geeinigt und zwar so, daß das Person gebende und bildende Princip in Christus gottheitlich, das menschheitliche aber nur ein subsumtum, assumtum ist.

Diese Lehre ist im Widerstreit mit gewissen Einwendungen entweber des Glaubenssanatismus oder des reslectirenden Berstandes, entweder des einseitigen Supernaturalismus oder des einseitigen Ethicismus gegen die unbefangene Tradition ausgebildet worden. Der Glaubenssanatismus hat das Menschheitliche in Christo ausgehoben, ihm kommt nur das Gottheitliche in Betracht, wie in gewissen kreisen der Geschichte und auch noch in der Gegenwart Christus ohne Weiteres der Liebe Gott genannt wird. Das Menschliche wird dabei vergessen. Das Menschliche ist eben nur Gelegenbeit ber Offenbarung bes Göttlichen. Diefe Meinung besteht schon in ben gnoftischen Zeiten, aber im vierten und fünften Sahrhundert ausgebildeter und bie Rirche mußte fich bagegen vermahren. Denn fie fühlte mohl, bag ein Erlofer, ber nicht bie mahre menschliche Natur an fich hatte, auch nicht wahrhaft erlöse, bag er ein rechter Berföhner, ein rechter Stellvertreter im Gehorfam, ein mahrer Mittler nicht fein könnte. Auf ber anbern Seite wollte bas Interesse ber verständigen Sittlichkeit fich geltend machen. Die Christologie follte amar einen "Gott mit uns" und einen Menfchen mit Gott bezeugen. aber die Gottheit für die gang freie felbftftandige Entwicklung Raum geben. Die Unterscheibung ber Gottheit und Menschheit ward baburch gesichert, weniger bie Ginbeit. Es schien, als ob statt berfelben nur eine folche Combination Jefu mit bem Logos, bem absoluten Brincip, wie fie, ber Art nach wenigstens, bei anbern Organen ber Offenbarung in gemissem Grabe stattfinden konnte. Aehnlich wie wenn man ben Chriften in ber Selbstheiligung aus natürlichen Rraften fich gebacht batte, ber nur eben eine Affistenz ber Gnabe bedürfe. Bor Allem bagegen verschloß fich bie firchliche Lehre und ftimmte babin, obwohl bie beiben Naturen in Jesu verfcbieben find und unvermischt bestehen, fo bestehen fie boch auch in unauflöslicher Ungertrennlichkeit; benn bas Berfon gebenbe Princip bes Logos affumirt blog bas menfcheitliche 3ch. Es war im Allgemeinen nicht febr fower, Die firchliche Lehre mit ber Schrift gu ftarten. Man burfte aus bem Evangelium, ben Briefen bes Johannes und bes Paulus binreichende Belege bafür nehmen; 3. B. ber Logos war beim Bater, alle Dinge find burch ihn gemacht und bas Wort ward Fleisch, ober bas Leben ber Welt, bas beim Bater war, ift nun erschienen, wir haben es gesehen, gebort, betaftet, es bat Wirtlichkeit und Gegenwart für uns. Paulus aber, wo er von ber Berfon bes Erlöfers fpricht, unterscheibet oft nachbrucklich, was berfelbe secundum spiritum und secundum carnem sei.

Da solche Bestimmungen ber Kirchenlehre eigentlich bloße Gehäuse und Gehege sind für den Schatz der Wahrheit, so hat es in der christlichen Kirche und Wissenschaft immer ein Bestreben gegeben, noch anderweitig und tiefer das zu erkennen oder deutbarer zu machen, was eigentlich durch diese bewahrenden Formeln eingeheget sei. Daß nun nicht so leicht und so ohne weiteres die Denkbarmachung eines

<u>;</u> [

wirklichen einheitlichen Bewuftseins und Selbstbewuftfeins bes Erlöfers und eines wirflich geschichtlichen Lebens, eines Gottmeniden ift, fieht man aus ben immer und immer wieber fich ergebenben Arrungen und befonders aus ben beständig wiederholten Protestationen bes reflectirenben, philosophischen und nicht philosophischen Berftandes gegen bie jest zu betrachtende driftologische Bahrheit. In ber mobernen Zeit, auf bie wir uns beziehen, bat es fich fo verbalten, bak, weil ber driftologische Glaube abgeschwächt mmie und bem ungeachtet ber ethische Charafter und Werth bes Christenthums und die Geschichte Jesu festgehalten werben follte, man mehr und mehr barauf hinauskam, was auch schon im Alterthum bige wefen war, eine bobere Burbe Jefu zu behaupten, womit eigentlich gar nichts gesagt ist, ba man mit biefer bloß comparativen Bestimmung zu gar nichts Festem kommt. Db bas Böbere ein Engel wefen, ein übermenschlicher Beift, ber nicht Bott ift, fein foll, ba fich mit ihm vereinigt hat, ober ein Genius, ber burch ihn gewitt hat, wird babei unbestimmt gelassen. Auch wird angenommen, baf fich bie Begeisterung ber Apostel für bie perfonliche Erscheinung ihre Meisters bazu erhoben habe, orientalische Theologumene bes mbfib iden Judenthums auf die Berfon Jefu ju übertragen. So foll 3. B. ber Sat: "bas Wort ward Fleisch" ober wefentlich "bie Beisbeit Gottes ift perfonlich erschienen", nur eine fubjective Babrbeit ober Zeitvorstellung fein. Wer bie Apostel irgend wie begreift, mer ihren inneren und außeren Standpunkt bebenkt, wird nicht glauben können, bag fie orientalische Philosophumene ober Theologumene au Bulfe genommen batten, um ben Gefreuzigten und Auferftanbenen ju schmuden, für ben fie eben bereit waren, fich freuzigen ju laffen. Den Charafter ber Schwärmerei finbet man am Urchriftenthum nicht, weber bei Jesu noch bei ben Aposteln. Auch bie moberne Bilbung hat bergleichen fo ziemlich aufgegeben. Der neuesten philosophischen Denkart ift bie Borausfehung nicht fremb, Jefus fei eine bobere und im Alterthume bie bochfte religionsgeschichtliche Erfcheinung, nur findet fie es leicht unglaublich, daß fich bie 3bee, ber gange Schat ber Wahrheit ausschließlich in Gin Individuum gefchüttet habe. Die absolute Ibee verfahre historisch so, bag fie fich von Reit zu Reit volltommener am perfonlichen Ginzelnbewußtfein entzünde; ju folden religiösen Benien gebore auch Christus. Schon im Alterthum gab

es fectirerische Berehrungen, bie bavon ausgingen, bag jebes Reitalter feinen Meffias habe. Aber bie Ginartigkeit, Die absolute Eingeborenheit eines Gottmenschen wollte .man von biefem Standpuntte aus nicht zulassen; benn bas sei ein Migverhältnig bes In-Dividuums zur substantiellen Ginbeit, bag es Alles leiften folle. Dabei ift nun ameierlei nicht bedacht, erftlich, bag es im Chriftenthum eine Beränderung ber Gattung gibt. Soll bie gattungsmäßige Fehlerhaftigkeit geheilt werben, fo muß zwar bas Brincip, welches zum Heile verändernd wirkt, vom Grundleben ber Gattung ober von außerhalb (oder von oben) kommen, aber nur besto mehr sein geschichtliches Wirfen, Fortwirfen, Auswirfen im Inbivibuum gegeben fein. Da paßt bie gewöhnliche Rategorie "Gattung und Jubividuum" als bleibenber Gegenfat nicht. Dann ift auch bas zu ermägen, bie Menschheit ift eine Ginige in ihrer Ginigen Bestimmung von und für Gott und Gottes Reich; giebt es nun bes Abfalls und ber Sünde Einen ichlimmen Mittler, ben erften Abam, fo muß für bas antistrophische Berhältniß auch ber einige Mittler, ber andere Abam zureichen nicht nur, vielmehr ein Einiger Name geforbert werben, benn mehrere reichten fogar nicht bin für bie in ber intensiven, ertenfiven, protenfiven Wirtung erforberliche Ginheit und Selbigfeit. Wir werben also gerade burch geschichtliche Gefetze vielmehr auf bie andere Seite gewiesen, bag man vom Standpunkt ber 3bee aus einen einigen Mittler muß poftuliren tonnen.

Damit hat sich die neuzeitige philosophische Denkart nicht begnügt, sich darauf zu berufen, daß Gott doch nicht so geizen könne mit seiner Fülle für alle anderen Individuen und so freigebig sein für eins, sondern sie hat auch gesagt, Gott hat die Menschheit als Moment an sich und die Menschheit Gott; es ist überhaupt des Menschen, daß er göttlich ist, und überhaupt Gottes Besen, daß er sich vermenschlicht. Diese allgemeine Wahrheit sei aber in der Welt verkannt und daher sei eine menschliche Erscheinung hervorgetreten, die gleichsam Symbol und Garantie dafür wird, daß alle Menschen Gottmenschen, wenigstens der Prädestination ihres Wesens nach sind; Christus sei der Träger dieser allgemein gültigen Vorstellung von der anzustrebenden Gottmenschheit. Ehristus sei als historische Erscheinung voransgegangen und der Geist Ehristi wirke eben durch Lehre und Antrieb, durch sein Leben in der Geschichte das

in bem Leben beffen, ber ihm angehört, so bag in jebem Chriften bas Menschheitliche seine Selbständigkeit aufgiebt und erft baburg jur Selbständigkeit und Wahrheit gelangt, bag es fich vom Beife Chrifti schlechterbings bedingen läßt, nicht gezwungen, fonbern buch freie Empfänglichkeit, aber boch fo, bag bas Individuum als menfc liches fagen tann: ich lebe nicht, ich will nicht, fonbern ber Beif Man tann auch noch bas hinzurechnen, bag es auch eine will. wirkliche Borstellung beiliger Schrift ift, bag wir Gott burch Gott erkennen, Gott burch Gott verebren, Gott burch Gott anbeten. Dem wenn ich nach bem Fleische im Gebete fcwach bin und nicht recht weiß, was ich bitten foll, so fagt bie Schrift Rom. 8.: ber Geift vertritt uns vor Gott. So wie Christus als Berföhner uns vertritt, so ist es bier ber beilige Geist, burch welchen fich Gott ben Menfchen perfonlich aneignet. Gott ift gefetzt als burch Gott verehrt, Gott wird erkannt burch Gott, Gott wird angerufen und erborlich im Gebete burch Gott. Es findet also hier eine perfonliche Einbeit zwischen bem Beifte und einem Menschen ftatt, ber fich von Gott begeiften läßt. Dun ift freilich einzugesteben, eine folde gottmenschliche Eristenz eines Christen ift etwas Bermitteltes und Bebingtes. Denn in biese Gottgemeinschaft geht ber Menfc, bem bie Sünde anklebt, nicht auf; ber fündige Mensch, bas Abamskind if keineswegs fo, wie Christus. Gin Christianus muß vor Allem mit bem Tanfer bekennen, ich bin nicht Chriftus.

Gehen wir aber zu einem andern Standort der Analogistrung über, oder vom Kinde Gottes, vom neuen Menschen auf den geschöpflichen zurück. Der Mensch ist nach dem Bilde und zum Bilde Gottes gemacht. In ihm will sich Gott offenbaren und spiegeln, und es ist des Menschen Bestimmung als bewußtes Werkzeug göttliches Werkzeug in Erkenntniß und Nachahmung Gottes die Dinge zu verwalten und selig zu sein. Das ist allgemeine erste Wahrhelt und Anlage. Allein dieses geschöpfliche Nachbild Gottes ist bestimmbar und verrückbar. Der Mensch wird, ist Elohim, wie unser Einer geworden, nämlich in versehrter vorgreissicher Weise. Der falsche Unendlichkeitstrieb hat ihn nicht frei in Gott, sondern ohne und wider Gott gemacht. Das geschöpfliche Nachbild ist auch nicht das Urbild, nicht das ewige unverrückbare Ebenbild, durch welches alle Dinge gemacht sind. Das Verhältniß des Menschen zu diesem

ŀ

į

ift amar noch wesentlich nothwendig, aber ber freien Gemeinschaft nach unterbrochen und aufgehoben. Mur ceffirt barum ber Wille Gottes nicht in ber Vermenschlichung sich zu offenboren und burch Diefes einartige Menschenbild eine neue schöpferische Nachbilbung und Ausbildung für bie Gattung zu erwirfen. Allerbings wird mittelbar burch biese Analogien ber heiligen Schriftlehre bie Gottmenschheit Jesu Chrifti als einartige schon begründet und erklart. Allein wie ist es möglich, bag bas ewige Ebenbild sich vermensch= liche? Das ift ja bie große Frage, wie fann bas ewige, vorweltliche Ebenbild Gottes vermenschlicht in einem menschlichen Ginzelwefen. in Jesu erscheinen? Da fommt zunächst in Betracht, bag ein Mensch vermöge seines eigenen Begriffes nicht fündig ift. 3ch fann ben Menschen an fich gerecht, religios, fromm nennen, wie es auch unsere Bekenntnifschriften thun: Adam ante lapsum totus sanctus erat plene justus. Dies war er wesentlich. Freilich war er noch nicht bewährt, er mußte, was er unmittelbarer Weise war, göttlich, gottmenschlich, gottähnlich, noch burch vermittelnbe Prüfung, in bem willigen Sich-hingeben an Gott, in bem Einwilligen in ben gottlichen, beschränkenden und bestimmenden Willen göttlich und frei werben, was er nicht geworben ift. Aber an und für sich gehört es nicht zur menschlichen Befenheit, fündig zu fein. Dies ift vielmehr eine Berfehrung bes Wefens felbft. Denn bagu ift ber Menfc geboren, Gott inne zu haben und Gottes Nachahmer zu fein, Gottes Antriebe und Beifte zu entsprechen. Folglich wenn Jesus ber Erfahrung und Wirkung und ben Aussprüchen seines eigenen Bewuftfeins nach ohne Sunde und ohne Fehl ift, wenn er nie an bie Spite ber reuigen Uebelthater, nie an die Spite berer getreten ift, die um Bergebung ber Gunben, um Reinigung und Erneuerung au bitten hatten, wenn er alfo, wie er fich felbft beffen bewußt ift, ursprünglicher Weise fündlos war, so bleibt er barum nicht weniger, sondern ift mehr mahrer Mensch, aber er verbankt feine menfcbliche Entstehung einer fcopferischen Wirfung, burch welche eben bas bloge Gefet ber individuellen Propagation überwogen und die Mittheilung ber Sunde neutralifirt wirb. stammt zwar vom Samen David's, wie ausbrücklich behauptet wird, aber in bieser Propagation siegt die creatianische Kraft ber Ent= stehung bes individuellen Lebens über bie sogenannte traductioMenschheit und Geschichtlichkeit voll und wahrhaft gedacht, so wickelt sich mit seinem Leben ein nicht begreisliches einseitiges Rothwendigsteits-Drama ab.

### Cehre von Gott.

Aus ber Lebre vom Gottmenschen ergiebt sich bie Lehre von Gott, benn es ift wissenschaftlich, wie schon bemerkt wurde, nicht unzuläffig, nach biefer regreffiven Methobe zu verfahren, welche zwar Dafein und Wefen und Erkennbarkeit einfach voraussett, aber bennoch ben göttlichen Begriff "Offenbarung" in Chrifto bestimmt werben Für's Erste leibet es schon feinen Zweifel, bag burch bie Bahrheit Jefu Chrifti bas Dasein Gottes zur volltommenften Erscheinung kommt; benn bie Erscheinungen muffen ihren Grund haben. Diefe Erscheinung Jesu hat als fittliche, gottmenschliche, gar feinen Grund, wenn nicht eben Jefus ber Offenbarer Gottes ift. Man tann fich innerhalb ber driftlichen Glaubenslehre beut zu Tage nicht gang ber Erörterung ber speculativen Fragen nach ber Doglichfeit eines absoluten und boch perfonlichen Gottes entziehen. Denn fehr verbreitet ift die Meinung unter ben Denkern ber Beit, bag entweder Gott nicht absolut und bann perfonlich ober nicht personlich und bann möglicher Weife absolut fei. Mit biefen Annahmen haben gemiffe Abkömmlige ber speculativen Schule vielerlei Beschäfte gemacht, indem fie bamit vornehmlich die Denkbarkeit bes driftlichen Gottes zu beanstanben gebachten. Auch ift gang neuerbings ein Steptifer aufgetreten mit einer Rritit bes Gottesbegriffes, welche babin ausläuft, bag mittels bisberiger Philosophie ber Streit amischen Pantheismus und Theismus nicht ausgebrochen fei. Perfonlichkeit repellire ein Andres, und sei nur als Endliches möglich. Das abfolut Selbstständige und alles andre frei Setende sei folglich ein Biberspruch. Man hat bier von vorn berein, wie überhaupt vielfältig in ber neueren Wiffenschaft, Individuum und Person verwechselt. Bum Begriff bes Individuums gebort ber Gegensatz ber Gattung, und fo ift nothwendig, bag Ginzelnes bem Ginzelnen, ein Gigenthumliches bem andern entgegenstehe. Das Individuum hat als menschliches Anlage zur Berfönlichkeit, endliche Berfonlichkeit bat irgendwelche Individualitat. An und für fich ift Berfon bas felbftbewußte Befen, subsistentia sui conscia, intelligens, libera. Diese Personsichkeit

bebarf Gegenstände fie fich anzueignen, junachft ale Intelligenz. Das Object für bie menschliche Intelligenz im größten Umfange ift bas Universum ber Dinge. Inbem nun bie perfonliche menschliche Intelligeng bas Universum zu erkennen strebt und wirklich erkennt, finbet es in bemfelben Universum nicht nur ein Berhältniß von Urfache und Wirtung, fonbern auch von Mittel und Amed. and ber Sinn bes Argumentes pro existentia Dei, welches wir physicotheologicum ober teleologicum nennen. Man nimmt überall in ber Ratur Zwedmäßiges mahr, Mittel, bie fich zu einem Zwede einigen. Inbem ber Mensch biefes Berhaltnig erfennt, ift er schlechterbings genothigt, auch bie Spur eines intelligenten Autors, einer intelligenten Caufalität anzuerkennen. Wenn ich 3wedmäßigkeit und Runfimäßigkeit in ber Natur und Welt schaue, fo habe ich auch schon ben Rünftler bor mir. Allein bas menschliche Subject, welches biefes Berhaltnig von Zwed und Mittel, also bie Spur einer intelligenten Caufalität in ber Welt findet, findet biefe Caufalität nicht in fich; es verwechselt nicht bas subjective Wahrnehmen ber Zwedmäßigkeit und Runstmäßigkeit mit bem Seten und Schaffen biefer Amedmäßigkeit ber Welt, fonbern es weiß, bag es jenem Runftler nachbentt, welcher ihm vorgeschaffen ober vorgebacht und bas Borgebachte in's Werk gefett bat. Bon bem Zwedmäßigen ber Conftruction irgend einer Pflanze ift ber Mensch fundig, aber er fann anch nicht bas geringste Artikelchen von einem lebendigen Organismus hervorbringen, welches er erkennt. Es giebt also eine andere Intelligenz, die im Denken und Reben schafft. Das ift aber ber Begriff bes absoluten Wefens, zugleich aber auch ber Begriff einer abfoluten Berfonlichkeit. Alle Spuren, Die bas enbliche Bewuftfein von feiner eigenen Selbstheit hat, find von folder Art, bag fie nothigen auf ein absolutes Selbftbewußtsein, auf ben absolut felbftbewußten Beift zu kommen. Nach und nach mußte ohne Religion, ohne Glaube an absolute, setenbe, schützenbe, vermittelnbe Perfonlichteit alles perfonliche Bewußtsein aufhören und in Senfualismus und Materialismus aufgeben. Der Menfch fonnte fich felbft nicht für wahre Berfonlichkeit achten, wenn er nicht im Glauben von einer abfoluten Perfönlichkeit mußte. Ich bemerke zugleich, bag ber fpeculative Berstand baburch gar nichts gewinnt, baburch gar keine wiffenschaftliche Erleichterung erlangt, bag er bas Dilemma: entweber

fein Absolutes und ein perfonlicher Gott, ober feine Berfonlichfeit und fo ein Absolutes, aufstellt. Denn es muß boch vermöge bes Gebankenfortschrittes in ber Regreffion auf Ursache, Grund ber Erscheinungen jener bekannte Unterschied angewandt werben, natura naturata und natura naturans, eine Ureinheit, eine Ursubstanz, bie fich bernach in Beift und Materie birimirt. Aber jenes ens primum ober bie ganz ursprüngliche Form bes Seins, was ift bamit anzufangen? Die Religion giebt boch immer wenigstens eine Anschauung und biese Anschauung in ihrem Inhalte wird für mich analogisch Hier habe ich nichts. benkbar und begreiflich. Was ift natura naturans? Berlangt fie nicht entweder eine neue Naturation ober eine Befeelung mit absoluten Kraften? Ift fie nicht boch wieber geistig, will benten, also boch Subject, also boch Selbstheit, boch Berfönlichkeit. Sonft bleibt nichts übrig, als wie bas geschehn ist, bie Dinge und bas Leben von einem blog logischen Dinge, von einem Abstractum ober von einer zufälligen Collusion ber Atome abzuleiten. Auf jeben Fall tann gegen einen Rosmismus, ber atheistisch ober pantheiftisch ift, eben fo viel Stepfis und Rritit bes Berftanbes erhoben werden, als gegen ben Theismus.

Run fragt fich, wenn wir boch immer von ber Erscheinung Befu ausgehend auf ben driftlichen Begriff von Gottes Wefen reflectiren, ift benn burch bie Offenbarung Jesu ein wirklicher Fortschritt vom alten Testament aus gerechnet, zu einer Erkenntniß gegeben? Es scheint, man konne bas verneinen, und es sei bier lediglich auf die Dreieinigkeit zu verweifen, welche etwa viel geschichtlicher so zu fagen im neuen Teftament, als in bem alten zu haben fei. hat nicht Jehovah alle bie Vollkommenheiten bereits, bie ber Gott bes neuen Testamentes seinem Befen nach besitt? Er ift freier, allmächtiger Schöpfer, freier Erhalter ber Geschöpfe und freier Regent und Berwalter aller causae secundae, aller geschöpflichen Selbstheiten. Jehovah beißt aber auch icon Erlöfer, beißt auch fcon Bater. Allein jene boberen Bolltommenbeiten bes Gottesbegriffes tommen bem Gotte bes alten Testamentes nur exclusiv im Berhältniß zu Ifrael zu. Bon einem his Heiland ber Heiben, von einem göttlichen Wefen, bas an fich Bater fei, fteht im alten Bunbe Man müßte benn ben Maleachi fo verfteben: haben wir nicht Alle einen Bater, bat uns nicht ein Gott gemacht? Inbessen

fpricht bier ber Prophet im Ramen bes auserwählten Bolles. Es ift hier die Rebe bavon, dag die Ifraeliten die Einheit in fich behaupten und fich nicht mittels ber fremben Frauen mit ben Seiben vermischen follten. Darin besteht vornehmlich ber Impuls zur Beiffagung auf ein neues Testament, bag bas machtherrliche Berhaltnig bes Bunbesgottes zur Gemeine fich jum vaterlichen entwickeln ober in biefes sich umwandeln foll. Bergleichungsweise find zwar bie Rinber Abrahams ichon Rinber Gottes, fofern fie ben Beiben gegenüber fteben; allein bie Bnabe, Barmberzigkeit und Langmuth, welche ber herr jenen erweiset, wirfet eben nur erganzenb, fie verwandelt bie Strafgerichte, bie nichts anberes als bies für bie Beiben finb, in Züchtigungen. Dag Gott an fich ber Bater ift, tritt erft in Chriftus volltommen bervor. Die Weissagung lautet nicht bloß babin, baß fich bas gottgefetliche Bolfsthum verbreiten, bie Beiben anziehen ober bem erstberufenen Ifrael unterordnen foll, fonbern babin, bag zugleich noch bas Gefetthum hindernig und Aufenthalt bes Evangeliums ift, burch welches erft bas Bunbesverhaltnig jur vollen Wahrheit bes menschheitlichen werben tann. Die göttliche Liebe freilich ift und wirkt schon wesentlich und liegt ber Wahl und Führung Ifraels zum Grunde, allein fie ift noch Mbsterium, bas in bes Sohnes Gottes Zeugnig, Leben und Leiben aufgeschloffen werben Durch Offenbarung ber Heiligkeit wird erst Raum geschafft für die volle Gnabenoffenbarung. Aber nicht ift mit geoffenbarter Gnabe bie Bahrheit und Rraft ber Beiligkeit verminbert, fonbern vermehrt, wie das vornehmlich ber Verfasser bes Briefes an die Bebraer ausführt. In feiner Lehre gefteht Jefus ben Juden nicht gu, baß fie ben Bater tennen, baß fie fich auch in einem Berhaltnif jum Batergott wissen und erzeigen. Gott ift vorzugsweise ber himmlische Bater und bann auch fcblechtweg ber Bater genannt, eine Borftellung, die nicht causaliter zu verstehen ift. Gott ift nicht fo als causa rerum, creaturarum genitor wie im gangen Beibenthum ber Begriff "Bater" diese Bebeutung hat, sondern als ethische, als Liebescaufalität genannt, fo bag alfo bie Sate jufammengeboren: Gott ift Bater und Niemand ift gut, benn ber einige Gott; benn wer fonft gut ift, es fei auch Jefus, tann nur berivativ, nur dia usrozije. wie bie Griechen fagen, gut fein. Gott ift allein unableitbar in fich und aus fich, also absolut gut. Da, wo von zuvorkommender

Bute, freier Liebe in ber Bergpredigt und sonft bie Rebe ift, wird Gott rélesog genannt. Dies rélesog und relesorne find schlechthin ethische Begriffe. Johannes fagt birect: Gott ift Liebe und ba bie schlechthinnige Liebe ebenso wenig, wie irgend eine Liebe außerhalb ber Berfon, außerhalb bes Willens und Wefens fein tann, fo fann man auch vice versa sagen: bie Liebe ift Gott; benn wo bie Liebe ift, ba ift Gott, fagt Johannes. Beibe Sätze sind gültig, die Liebe ift Gott und Gott ift die Liebe. Das ift ein eigenthümlich neuteftamentlicher Gebanke, nicht als ob er im alten Teftament verneint und verleugnet würde, oder gar nicht geoffenbart ware. Denn bas alte und neue Teftament verhalten fich junachft fo, bag junachft im alten ber Beilige und Majestätische geoffenbart wirb, zwischen bem und bem sündigen Fleisch ber Creatur eine große Kluft ift. Dieser Beilige ware auch in Ifrael nicht, ware nicht die Liebe Die Causa= litat bes Beiligungsprocesses. Die Liebe ift nur verborgen, nur noch nicht uneingeschränkt geoffenbart. Umgekehrt tritt im neuen Testament aus ber Boraussetzung ber alttestamentlichen Beiligkeit und Berrlichkeit Gottes die Liebe und Gnabe beraus. Aber biese Liebe, Baterschaft und Heilandschaft Gottes, Die sich ba in Christo am allerbeutlichsten offenbart, verhält sich nicht etwa weniger, sondern sogar noch mehr heilig, privativ, negativ ber Sunde gegenüber, wie bies ber Hebräerbrief oft ausführt, indem er fo schließt, gerabe barum, weil Gott so gnabig, so sündetilgend ift, muß er euch auch besto beiliger fein. Diefer ethische Mittelpunkt bes Zeugniffes Jesu vom göttlichen Wefen fließt ein auf alle Momente bes Gottesbegriffes. Wenn also innerhalb ber driftlichen Lebre von Allmacht, Weisheit ober Gerechtigfeit, Beiligfeit, Majestat Gottes bie Rebe ift, so ift es zwar biefelbe Substanz ber Begriffe, nur find fie entwickelter. Die Allmacht kann nun noch viel weniger für etwas Anderes, als für ben Arm ber göttlichen Liebe, für bas Allvermögen ber absoluten Liebe angesehen werben, Die Weisheit, Die vorber überwiegend in ber Zwedmäßigfeit ber Schöpfung angeschaut werben konnte, wird jest bie Erkenntnig ber allerheiligsten Liebe. Es ift ja ichon innerhalb der speculativen Theologie und Philosophie anzuerkennen, was namentlich auch aus bem Blatonismus fich ergiebt, bag bie Nothwendigkeit, bas absolute Sein zu benken, fehlt, wenn nicht die Nothwendigfeit besteht, bas absolute Gutsein zu benten. Eben weil

schlechterbings das persönliche, freithätige Wesen ohne Glauben an das absolute gar nicht bestehen kann, so muß auch überhaupt, anstatt bloß pantheistisch die Causalitäten zu benken, absolutes Gutsein und absolutes Freisein benken. Absolutes Sein und absolutes Gutsein ist ein Gedankenersorderniß, welches eben nur daher kommt, daß der Mensch ohne absolute Finalität der Dinge gar nicht auskommen kann. Wenn dem nun so ist, so kann man das Gegenbild der Urstunden der neutestamentlichen Religion daran erkennen, nämlich, daß von dem geoffenbarten Mittelpunkt "Gott ist die Liebe" neue Bestimmungen für alle göttliche Eigenschaften und Vollkommenheiten ausströmen.

## Cehre von der Preieinigkeit.

Mun ist ber Bater in ber driftlichen Glaubenslehre nicht bloß eine Bestimmung bes göttlichen Wefens, fonbern ber Bater unterfcheibet fich auch vom Sohne und ber Sohn unterfcheibet fich vom heiligen Geiste. In ber driftlichen Kirche ist bie Dreipersönlichkeit Gottes angenommen. Dag biefe aber nicht von vorn herein bie Persönlichkeit Gottes in der Einheit aufhebt, das wird fich ergeben. Wir muffen als religiöfe Menschen überall in unserem Dasein und Wohlfein und Sofein von einer absoluten Caufalität abhängig fein. Aber biefe absolute Caufalität, von ber wir uns abhängig wissen in jebem Moment bes Bewuftseins und Dafeins, explicirt fich in ber driftlichen Lehre ans ber Einheit beraus breifach. Wir konnen bas Berhältniß von Gott zu seinem ewigen Cbenbilbe aus bem Früheren, was bei ber Lehre von ber Person Christi gesagt worden ist, schon feten, muffen aber noch bingufügen, bag wir biefelbige Caufalität, burch welche wir Jesum erkennen, burch welche wir, wie die Schrift fagt, erkennen, was uns in Chrifto geschenkt ift. Die Caufalität bes beiligen Beiftes ebenfo absolut, ebenfo gottheitlich benten, wie ben Sohn, ber Menfc wird und ben Bater, ju welchem uns ber Sohn führt und von welchem burch ben Sohn ber Beift kommt. Denn wenn ber heilige Geift nicht absolute Caufalität ift, so kann er alle diese Werke, die ihm zugeschrieben werden und die wirklichen, wesentlichen Beilebedürfnisse für une nicht vollbringen. Go haben wir eine Dreiheit in ber Einheit und bies ist ein besonderer Anstof für ben reflectirenden Berstand durch die ganze Geschichte der driftlichen

Lehre hindurch. Denn die Monas Gott überhaupt hebe die Dreibeit auf ober werbe burch bie Dreiheit, burch ben Glauben an eine breifache, gottheitliche, absolute Berfonlichkeit verlett. wieder, wenn man von ber Dreiheit ausgeht, scheint es, bag bie Einheit fich nicht halten laffe, auf bie fo fehr viel ankommt. Denn es scheint, als wurde baburch Alles wieder in die Naturreligion jurudfturgen. Man bat fich alfo bie größte Mube von Seiten bes driftlichen Berftandes gegeben, um barzuthun, bag bie abfolute Ginbeit immer in bem Batergott bes Chriftenthums gegeben fei, fich allerdings aber als Sohn und Geift offenbart habe, aber fo, bag Die historische Berson bes Erlösers eben nur burch Lehre und Leben Bermittelung bes väterlichen Gottes in feiner Offenbarung fei und eben fo von Gott eine Rraft, ber beilige Geift ausgebe. Aber man hat auf biefe Beife eigentlich bie Gottheit Jesu und die Perfonlichkeit bes beiligen Beiftes aufbeben wollen, um nicht die absolute Ginbeit bes Monotheismus irgend wie zu zerstören, wie die außerhalb bes Christenthums stehenden Juden und Islamiten uns mit unferer Dreieinigkeit verlachen und verspotten, indem auf biese Weise bas eigentliche Kleinob ber Religion, ber Monotheismus aufgegeben werbe. Die Monas aber, von der wir ausgehen und auf die wir zurücktommen, fcutt une in ber Rirchenlehre vor jebem polytheiftischen Bebanten, wir find fiber bie Bielbeit burch unferen erften Sat fo absolut hinaus, bag wir bei ber Dreiheit gar nicht mehr in Anfehung bes polytheistischen Elementes Gefahr laufen. Um vorläufig bie Juben und Muhamebaner und folde, die innerhalb ber christlichen Rirche abnlich wie fie benten, abzuweifen, erinnere ich, bag bas, was ich ausführen will, theilweife icon Luther in einer höchft intereffanten und belebten Abhandlung fiber bie letten Worte David's gesagt hat, worin Anbeutungen von Erkenntnig ber Dreieinigkeit Die Sache ift die. Die Religionsgeschichte zeigt, bag ber absolute, abstracte Monotheismus eben auch ein liebloser und leblofer Theismus geworben, und wenn er bies geworben ift, immer Erfrischung burch Naturreligion, burch Bantheismus, nicht Polytheismus gesucht hat. Nachbem bie Juben und Muhamebaner bie Borftellung vom Sohn Gottes in Die polytheiftische Mithologie hinauswarfen, mußte es ihnen widerfahren, daß ihre absolute und abstracte monotheistische Borftellung von Gott zu leer und lieblos

leblos geworben ift, fie haben fich nach ber Lebensfülle gefehnt, bie ber Pantheismus barbot. Denn bas ift in ber Geschichte ber jubifchen Denter und ber perfifchen, indifchen Bantbeiften ein gang offen liegendes Phaenomen. Es ift ben absoluten, abstracten monotheistischen Denkern so gegangen, wie Schiller in feinen Göttern Griechenlands. Das Leben und die Fülle ist mit ber Offenbarung verschwunden, Einer hat alles Leben genommen und Alles von Lebensfülle in ber Natur neutralifirt; man hat feine Liebe, teine Freude mehr; es ift einer, um den sich Alles bewegt, aber eine falte, mathematische Größe, ein Bunkt, ber lauter Abstraction enthält. Das ift boch ber Sinn bes Schillerschen Gebichtes. Der absolute, einzelne Gott ift ein Abstractum, ein Leeres, ein Lieb- und Lebloses: "Einen zu bereichern unter Allen, mußte biefe Gotterwelt vergeben." Wenn ein driftlicher Dichter fo singen konnte, so ift es besto begreiflicher, bag bie Monotheisten biefer Art fich nach ber Frifche und Fulle bes Naturlebens febnten. Da fie aber icon zur Einheit gelangt waren in ber Gottesvorstellung, konnten fie nicht wieber in bas Polytheiftische finken, mußten vielmehr biefe göttliche absolute Monas in das endliche Dasein hinabsinken lassen. Wie foll nun ber Monotheismus, wenn man fo fragen will, vor einem folden lapsus in die Materie bewahrt werden? Die Trinitätslehre ift auch nicht einmal von fern innerhalb ber driftlichen Geschichte angeklagt worben, baß fie polytheistisch sei. Wenn unter ben Christen bie polytheistische Neigung wieder aufgewacht ift, so bat dies eine ganz andere Beranlaffung, nämlich am Beiligendienft, allenfalls auch an ber Engelvor-Wohl aber kann man fagen, bag gerabe ber driftliche Monotheismus geeignet ift, als icheinbarer Tritheismus bie Rettung vor Pantheismus zu gemähren. Denn bie Rluft zwischen ber abstracten monabischen Gottheit und bem reichen realen Naturleben ift burch bie Wahrheit bes Dreieinigkeitsglaubens erfüllt. Schein, als konne nur ber Bantheismus bem Gottesbegriffe Lebensfülle zurückgeben, verschwindet, sobald fich nicht allein die Schöpfung und Erhaltung ber Welt, sowie bie ethische Erleuchtung und Belebung burch ben Begriff ber Mittelursache, Wort, Beisheit, Sohn, Ebenbild, und ben Beift vermittelt, also biefe Gegenwart Gottes gefichert, fonbern auch bas einige Liebeswesen, Gott, burch bie ewige innere Bewegung vorgestellt wirb. Die absolute Erhabenheit bes

transmundanen Gottes ist gerettet, die der Pantheismus aufgiebt, und der Gedanke des Intramundanus, an dem sich die lebendige Berehrung nährt, darf nicht erst unrechtmäßig entlehnt werden.

Man unterscheidet in ber driftlichen Lehre, sobald man mit ber Wiffenschaft herantritt, Offenbarungebreieinigkeit und Wefensbreieinigkeit. Denn es ift etwas Anderes, wenn man fagt, nach ber Erfahrung findet fich ber Chrift fraft feines eigenthumlichen Bewuftfeins von einer breifach, gleichsam geschichtlich explicirten Caufalitität abhängig, Bater, Sohn und Beift und etwas Anderes ift es, wenn man bingufest, wie fich Gott offenbart in verschiebenen Berhaltniffen in gleich göttlichen Subjecten als Bater, Sohn und Beift, so ift er auch an sich. Im letteren Falle wird also behauptet nicht eine lediglich historische Offenbarungstrinität, sonbern auch eine immanente, ontologische Trinität, Gott ift wefent= lich breieinig. Man wird gerade burch ben firchlichen Lehrbegriff in Stand gesett, die gleichsam praktisch-historische Dreieinigkeit mit ber anderen ontologischen Seite zu verbinden. Die Kirche lehrt, bas Einige göttliche Befen ift breiperfonlich, Bater, Sohn und beiliger Beift, und zwar fo, bag bie brei von, burch, ineinander find, ber Sohn vermöge ewiger Beneration, ber heilige Beift vermöge ewiger Spiration und Procession. Gleichwohl gehören ber heiligen Schrift zufolge biese Caufationen ber Subsistenz, Die sich burch Beugung und Ausgang bezeichnen, vielmehr bem historischen Bergange ber Offenbarung bes Sohnes und ber Senbung bes Paraklets an. Beute habe ich bich gezeuget, nach Auslegung ber Apostel. Und: ber beilige Beift war noch nicht, benn Chriftus war noch nicht verklart. Der bom Bater ausgeht: 3ch werbe ibn fenben.

Warum hat benn ber kirchliche Lehrbegriff sich dieses gestattet? Man hat dies eine wissenschaftliche Versehlung, ein wissenschaftliches Sichvergreisen nennen können und es ist schon im hohen Alterthum ber Kirche von Marcellus Anchranus bis auf Ursspenger herab gerügt worden. Aber es war gewissermaßen eine Nothwendigkeit dazu da. Die Kirche hob diese geschichtlichen Acte der Offenbarung in die Ontologie hinein, weil, wenn man die ontologische Oreieinigkeit ausgiebt oder vergleichgültigt, sich auch der Glaube an den Vater, Sohn und Geist überhaupt nicht bält. Wenn man den athanasia-

nischen Begriff nicht fest hielte, fo wurde fich bas eigentlich Rraftige. Einflufreiche bes Trinitätsglaubens überhaupt verloren haben. Auf ber anderen Seite wird aber ber ontologische Trinitätsglaube sogleich baburch practisch belebt, bag ber Sohn, ber in bie Welt gefommen, ber ewig Gezeugte ift. Da werben Zeit und Emigkeit, bas biftorische und bas Ontologische ineinander geschlungen, wie bies in ber Ge schichte ber Lehre so weisheitsvoll geordnet ift. Allein etwas Anberes ift die wissenschaftliche Erkenntnif, die sich ben Inhalt ber Lehre benkbar machen will. Die blok firchliche Dogmatik bat bie Bemahrung bes Schates ber Wahrheit erreicht, ohne für bas Denken und Vorstellen ihre Formel erklart zu haben. Das ift auf einer anderen Linie in ber Geschichte bes gläubigen Denkens geleiftet worben, fann aber immer nur ein Streben fein, welches Aehnlichfeiten fucht von bem, mas Gott ift und wie Gott ift, ober Burudschliefungen wagt vom Ebenbild auf bas Urbild, von bem Bergange bes menschlichen Selbstbewußtseins auf Die göttliche Berfonlichkeit. Bon einem Kirchenlehrer von großer Bedeutung, Tertullian, angefangen, von Augustin fortgesett, burch bas ganze Mittelalter binburchgeführt, bei Melanchthon, Leibnit und Leffing wieberholt, zieht fich eine Erklärung bes wesentlichen Inhaltes ber Dreieinigkeitslehre burch bie Geschichte und bis auf ben beutigen Tag, bie für bie Stufe ber Erkenntnig und bes Daseins, auf ber wir uns befinden. trot ihren Schwankungen und Umbilbungen, welche fie noch erleibet. nicht gang wieber aufgegeben werben tann. Bas Gott ift und wie Gott ift, bas muffen wir aus ber Analogie bes Wefens erkennen, welches nach feinem Bilbe geschaffen ift. Bas laft fich nun im Menschen, sofern er ebenbilblich, geiftiges, vernünftiges, bewußtes Wesen ift, unterscheiden? Da bezeichnet Augustin bekanntlich brei coordinirbare und erschöpfende Momente memoria, intellectus, voluntas, in welchen ber Hergang bes Bewußtseins sich bis zur Erfüllung entfalte. An momoria barf man sich nicht ftoken, wenn es beim Augustin ein Ausbruck ift für bas, mas wir unmittelbar gegebenes Bewußtsein nennen. Es handelt fich barum, bie menfchliche Berfonlichkeit in einem Brocef fich barftellen zu lassen, so bak bann erft bie abfolute Perfonlichkeit vorhanden ift, wenn bas 3ch fich felbst gegenständlich geworben ift und sich wieder burch einen britten Act bes Bewußtseins ausammenfaßt.

Ich will bavon absehen, wie sich diese Versuche immersort selbst critisirt und aufgehoben haben und boch immer wieder zum Borsschein gekommen sind; oder daß bald die Augustinische Trias des Gemüthes, Berstandes und Willens beibehalten oder das zweite zum britten umgestellt, oder esse, intelligere, velle, oder eine Metaphssit der Liebe, des Lebens, der Persönlichkeit ohne dergleichen Unterscheidung des Berstandes und Willens zum Grunde gelegt wird: wir wollen vielmehr die Frage auswerfen, ob sich denn dergleichen Spuren wesentlicher Oreieinigkeit in der heiligen Schrift sinden lassen. Denn das muß protestantischerseits das Wichtigste sein und an solchen Stossen können unser theologischen Versuche immer nur anknüpfen.

Nicht jede Thatsache bes Schriftinhaltes, welche einen Unterfcbied Gottes von Gott bei mefentlicher Einheit barlegt. legt bamit allein schon die Dreieinigkeit bar. Ebenso wie nicht jebe, welche bie fogenannte geschichtliche Dreiheit ber Causalität unfres Beile begründet, icon unmittelbar aus bem biblifchen Gottesbegriffe im ontologische fich ergeben läßt. In bem ersteren Falle befinden wi uns, fo oft bie ewige vorweltliche Mittelurfache ber Schobfung unter ben Namen bas Wort, bie Weisheit, ber Herr Jefus Chriftus be hauptet wird, benn bas zweite Subject erganzt sich nicht fofort burch ein brittes. In bem anderen, wenn freilich burch bie gange Schrift binburch Gottes Bort und Gottes Geift unterfchieben und auf benfelben Grund sowie auf Zweckes-Einheit zuruck- und bingeführt worben; benn allerbings wirtet Gott burch bas Wort Geift, und indem jenes alle außere Manifestation bewirtt, wird eine innen Inspiration eingeleitet. Das Wort hat feinen Raum in ber Be schichte, seinen Inhalt erklärt ber Geift bem Bewußtsein. biefe Weife werben bie inneren immanenten Bezüge bes Baters jum Sohne und zwischen beiben und bem Geiste noch nicht begründet. Auch bie brei Prapositionen, Ueber, Durch, In Allem Ephes. 4,6 können noch nicht ausreichen, ba bier nur ber Ginige Gott im Berbaltniß gur Welt in Betracht fommt.

Achten wir aber auf anderes den Mangel Erfüllendes. Unin den Namen des zweiten gottheitlichen Subjectes kommt auch das Ebenbild, der Abglanz (Col. 1., Hebr. 1.) vor. Der Name kenntzeichnet doch recht eigentlich in dem zweiten Subject ein Object

Vollkommner Gegenstand kann Gott nur sich selber des erften. werben; und muß Gott als Liebeswesen einen vollkommnen Gegenstand bes Liebens und Schauens, bes Wohlgefallens und Wohlwollens haben, so ift er eben auch Gott in und an fich, sowie Gott aus fich und burch fich. Diefe Bestimmungen find fofort für immanent zu erkennen. Auf einem anberen Bunkte ber apostolischen Lehre wird ber beilige Beift, burch welchen allein, was uns in Chrifto geschenkt wird, erkannt und authentisch zugeeignet werden kann, 1 Cor. 2, 10-12., zugleich in die Beziehung auf bas Sichfelbstwiffen Gottes gefest, wozu noch fommt Rom. 8, 26., bag bie Betenben vom Beifte vertreten werben vor Gott, ber bes Beiftes Sinn versteht. Daraus ergiebt sich als Schluß ber Schluß ber wesentlichen Dreieinigkeit felbst. Es ift also berfelbe Beift, baffelbe gottheitliche 3ch, burch welches fich im göttlichen liebenben Wiffen wie im menschlichen glaubigen bas Eine und bas Andere, ber Sohn und ber Bater in Ginbeit zusammenschließt. In bem, was er fagt von bem Beifte, ift ber Bedante eines fich abschliegenben Selbstbewußtseins Gottes. Denn wenn Gott als ein erstes 3ch gebacht wird und aus bem Grunde biefes 3ch ein ihm gegenständliches 3ch erzeugt, so ift boch Sat und Gegensat entweber etwas wieder Zerfallenbes ober Unvollendetes, ober es muß ein brittes Ich aus bem Grunde Gottes mittelft bes gegenständlichen hervorgeben wodurch bie erfüllte Berfönlichkeit fich abschließt. In bem menschlichen Denken, insofern es jum Wiffen wird und in bem menfchlichen Wollen, fo fern es jum Schluß, b. h. zum Entschluß kommt, kann man basselbe Dreifache Für ben Begriff bleibt barum die Wahrheit nicht unterscheiben. weniger überschwenglich. Denn wer mag bie Zeitlofigkeit ber Bewegung fassen, burch welche es ewige Zeugung und ewigen Ausgang giebt. Es ift aber mit bem Sichfelbftfegen, mit ber Afeitat Gottes fein anderes. Rant bat die Lehre von ber Dreieinigkeit bie Lehre von der Unbegreiflichkeit Gottes mit Recht genannt. All Diefe loaischen und psychologischen Analogieen find eben bies, fie find aber von ber biblischen Erfahrung aus genommen, und über ben platten beiftischen Monotheismus in praktischer und theoretischer Beziehung weit erhaben.

## Cehre von den Engeln.

Die Berson bes Erlösers wird nun aber mit geschöpflichen Beiftern in eine besondere Beziehung gebracht, z. B. wird er erideinend und tommend angeschaut, in Gemeinschaft und Begleitung ber Engel. Der Berfasser bes Briefes an bie Bebraer rubmt ausbrudlich, Gott hat bem Sohn einen Ramen gegeben, ber weit über bie Engel hinausreicht; benn fie find bienftbare Beifter. Zesus Christus selbst hat die Engelvorstellung frei angewandt, wo er zum Nathanael spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werbet ihr ben himmel offen seben und die Engel Gottes binauf und herabsteigen auf bes Menschen Sohn; ober ber Erlöser hat gang felbständig und unabbangig von ber Sprachweise ber Juden verkundet, daß die Gerechten in der Auferstehung gleich sein sollen ben Engeln ober, daß die Engel als schützende und bienende Wesen ben Frommen nahe find, und bas Angesicht bes Baters im himmel alle Zeit schauen. Da bie Secte ber Sabbucker laugnete, bag es Engel und Beifter gebe, und bie andere, bie ber Pharifaer, biefe Lehre fogar bogmatisch ausschmudte, so war es nicht gleichgültig, wenn Jesus mahrend seines Zengnisses von ben Engeln im Bufammenhang mit ber altteftamentlichen Borftellung blieb. Die Auf-Marung behauptete, ber Engel fei nur ein Sprachgebrauch, eine Ber-Sonification und bezeichne eine Kraft, eine einzelne göttliche Wirkung ober eine gottliche Bergegenwärtigung in ber Geschichte; ber Engel fei nur Leib, Beftalt, Sulle eines Bebantens; und zwar habe fic nur die allgemeine Neigung bes Alterthums ben himmel und bie Erbe, Götter und Menschen burch Senbungen zu verbinden, unter ben Hebraern auf eigenthumliche Weise fruchtbar erwiesen. beftens Jesus felbst hat die Engel in ben Gleichniffen, als Anechte 3. B. wieder abgebildet, und ba man nicht was felbst Bild ift burch Bild vertreten läßt, so haben fie für ihn boch wohl Wirklichkeit und Begenständlichkeit gehabt.

Soviel darf zugegeben werden, daß wir als Christen nicht an Engel glauben, noch viel weniger an den Teufel. Denn glauben ist zugleich ein Abhängigsein von einer Existenz in Bezug auf das Heil. Es versteht sich von selbst, daß wir nicht aus Neigung und Hingebung an den Teusel glauben, denn nicht Hingebung, wenigstens

nicht in Freiheit, sonbern Berknechtung macht uns ihm unterthan. Aber wir glauben auch nicht an Engel; in bem driftlichen Glaubensbekenntniß steht nicht, ich glaube an die Engel, weil bas einen Gehorfam und einen Glauben feten murbe, ber mit Gott etwas coordinirte. Die Praposition "an" zeigt, daß die Abhängigkeit eine absolute ebenso sehr als eine frei nothwendige sei. Dergleichen ift nicht biblische Lehre. Wir burfen bemungeachtet Engel glauben, zumal da bie Engelvorstellung nachweisbar aus bem Glauben an ben geschichtlich geoffenbarten, übernatürlichen Gott entsprungen ift. Wenn wir ben Urfprung ber alttestamentlichen Engelvorstellung, bie eine ganz andere ift, als die römische ober griechische, ober persische ober indische, verfolgen, so burfen wir nicht, wie Ginige, meinen, bag Die Engel eigentlich die burch ben Monotheismus gleichsam heruntergefetten polytheiftischen Götter feien. Denn wenn bies mare, fo mufte bie Engelwelt vorzugeweife in ben allererften Zeiten, wo ber Uebergang vom Polytheismus jum Monotheismus Statt gefunden hätte, berücksichtigt sein, mahrend erft in späterer Zeit, als ber Bolbtheismus besiegt war, die Borstellung von den Engeln bei den Juden recht vermannichfaltigt und bogmatisirt wird. Andere behaupten, bie Engelvorstellung ift bazu geboren, um bie Berrlichkeit Gottes mehr zu repräsentiren. Das können wir wohl sagen, bag es in ber Bibel bavon eine Spur giebt, bag ber Glaube an bie Jehovah. religion Wefen, Eristenzen forbert, Die noch vollkommener als bie Menschen ihn erkennen und verehren, wie g. B. Die Seraphs eine folche Borftellung bergeben. Aber ber eigentliche Grund ber Engelvorstellung im alten Testament liegt tiefer. Nämlich Gott ift in ber Gotteslehre biefes Gebietes in zwei Richtungen gebacht, bie fic zu widersprechen scheinen, die aber vermittelt werben. Gott foll fo weit als möglich von allem Creatürlichen entfernt, von allem da und bort, von allem bann und wann, auf ber anberen Seite aber ber Anschauung, ber Erfahrung ber Gegenwart so nahe als möglich ge= bracht werden. Zugleich ist Jehovah historisch geoffenbart, burch That-Wenn er schlechterbings übercreatürlich, transscendent, un= finnlich, unsichtbar ift, wie kann er ba und bort erschienen sein, wie kann bie Bergegenwärtigung Gottes auch in allem creatürlichen Dafein und Leben gefeiert werben follen? Das ift ber Punkt, wo Gott burch seine Boten erscheint, fich vergegenwärtigt und wirkt. Der Jehovahgläubige schaut ben Engel ober bie Botschafter Gottes in einem In einer solchen Begebenheit und Erscheinung, in Theophanien, wunderbaren Rettungen, wunderbaren Strafgerichten, bie mit zur Stiftung einer beständigen, göttlichen Offenbarung geboren, weiß ber Ifraelit als Jehovahgläubig ben baseienben, wirkenben Gott. Der ift aber überweltlich, außerweltlich, überfinnlich und muß also burch seine Boten vertreten werben. Das ift ber eigentliche Urfprungspunkt ber alttestamentlichen eigenthumlichen Engelvorftel-Aber nun fagt ber billofophische Berftand, babei bleibt es bod. bak ber Engel ichlechterbings eine Bersonification ift und nachbem einmal bie Borftellung bes existirenben Engels gefaßt ift, ift auch die Boefie freibildend, beschreibend damit umgegangen. Daber ber Dichter fagt, bie Blige, bie Stürme find Engel. Das ift etwas Anderes. Aber tann man benn ohne weiteres bie Existen; ber Engel von irgend einem Axiom ber Metaphysit ober ber empirischen Wissenschaften aus leugnen? Man fagt, bie abstracte Sache, bie Rrafturfache habe mit biefer Borftellung einen sprachlichen Leib bekommen. Wie wenn umgekehrt bas menschliche Denken, bie Begriffe "Weltkrafte, causae secundae" von einem Lebendigen, nämlich von ben devause, von den virtutes vivae et intelligentes erst abstrahirt hatte? Es ift fein Wiberfpruch gegen irgend ein nothwendigen Sat, bag ber Engel objective Realität habe. Diejenigen Weltfrafte, bie überall im Denken und in ber Mbthologie vorkommen, die ein allgemeiner Besit bes Wissens und Anschauens ber Culturvoller find, biefe Mittelursachen, warum sollen fie nicht nach Aehnlichkeit bes im Bebräerbrief umgewandten Pfalmspruchs in Abstracta verwandelte Concreta fein? Sie bleiben beswegen immer bebingt als geschöpfliche Befen, bem Regimente Gottes ichlechthin unterworfen. Engelvorstellung, wie ber Rationalismus behauptet hat, ber Berrlichkeit Gottes nur im Interesse ber Phantasie bienten, im Interesse ber Bernunft bagegen Gintrag thaten, barf nicht behauptet werben. Denn niemals find bie Boten Gottes fo vorgestellt worben, bag fie ibm helfen mußten, wie beim Plato bie Untergotter bem oberen Gotte bazu bienen, ben Menschen fertig zu machen. Gott allein ift ber Schöpfer, die Engel sind lobpreisenbe, erkennenbe, bann wieber bienende Befen. Das Eine nur erforbert Anerkennung, bag bie Engel in ihrer Wirklichkeit vorgestellt, bem Gottesglauben, bem Bertrauen, aber auch bem religiösen Anschauungsvermögen in Bezug auf persönliche Unsterblichkeit und auf die herrliche Welt zur Belebung dienen. Zumal, da der Herr eben in dieser Richtung eine freie höhere Anwendung von ihrem Namen und Wesen gemacht.

### Cehre vom Satan.

Wenn bie einzelnen vorstellungsmäßig befannten Eriftenzen auf Jesu Berson und Werk bezogen werben und Jesus auf fie, so tritt natürlich auch die Borftellung vom Satan in biefes Recht ein, berudfichtigt zu werben. Denn Chriftus bat ebenfo felbständig, wie bie Borftellung ber Engel, fo auch bie Borftellung bes Teufels in feine Reben eingewebt, boch nicht fo, bag bamit bie driftliche Religion eines Antheils am morgenlandischen beibnischen Dualismus verbächtig werben mußte. Satan beißt Wiberpart, und ift es auch wiber Gott und Gottes ganges Reich; unterscheibet man ihn nun als ben ichlechthinig Bofen von menschlicher relativer Bosbeit: ift er vermöge ber biblischen Bezeichnungsart ohne weiteres ber Arge, ber Feind, ber Fürft, ja ber Gott biefer Welt (im Gegenfate ber zufünftigen), so gewinnt es ben Anschein als sei er minbeftens von bem oppositiven Principe ber zoroastrischen Religion kaum noch ju unterscheiben, und also falle bem Christenthum mit bie Schulb an ben Störungen ber vernünftigen 3bee und bes religiöfen und sittlichen Interesses zu, Die bem Dualismus eigen ift. Gin gemisses ursprüngliches und endschaftliches Uebergewicht bes parfischen Licht= geiftes über ben Nachtgeift beseitigt ben Nachtheil bes Theismus offenbar noch nicht. In Wahrheit aber ist bie neutestamentliche Satansvorstellung gerade die vollkommenste Bermahrung der Religion vor bualistischem Schaben, und andrerseits ein fo erforberlicher Hebel ber Christologie und Beilslehre, bag es zu beklagen ift, wenn Diefelbe, der Fragen und Irrungen wegen über die "Berfönlichkeit" und "Absolutheit", in die Gattung alter Denkbilber auch von ernsteren Chriften verwiesen wirb. Satan ift kein Moment ber Lehre von Gott ober von ben Ursprüngen ber Welt. Nur Erfahrung und Geschichte geben bem Bebraismus Runbe und Spur von bem Engel bes Widerspruchs und Widerstandes. Der reine Schöpfer= und Schöpfungsbegriff ichneibet von vorn berein bem Dualismus Bahrbeit und Möglichkeit ab. Satan ift, obgleich bie Schrift barüber

keinen besondern Aufschluß in theoretischer Weise bergiebt, ein abgefallener Engel, ber ben Menschen in seinen Fall nach sich zu ziehen und ein nebenbuhlerisch Reich aufzurichten bestrebt ift. Sowie bas Bose, namlich ber wibergottliche Wille feine Vernunftibee ift, so hat es auch feinen Bernunft-, fonbern Geschichtsursprung, und wird mo Berfuchung und Berführung, wo bie Wirfung bes Weltreizes auf ben irrbaren Bervollkommnungstrieb bes endlichen abamitischen Lebens eintritt, zwar schon erkannt, aber noch in kluger Thierheit symbo-Auch ber Afafel (eine arabische Benennung bes feindlichen Damons), wie er im mosaischen Gefete bes Berfohnungsfeftes vortommt, ift eine noch bunkle Erscheinung. Der Würg-Engel als folder bat eine ethische Bebeutung noch gar nicht, ba er gang in bienstbare göttliche Sendung aufgeht. Erft die Speculation auf die unhaltbare Frommigfeit Biobs verrath ben contraren Beift, ber noch unter ober neben ben Sohnen Globims auftritt. Rur ber gulaffenbe Wille Gottes giebt bem Satan eine verletende Gewalt. Roch weiter entwickelt sich ber Satan als verführerischer und bann verleumberifcher, anklägerischer Geift (diafolog) in ber Geschichte Daniel's und bes hohen Priesters Josua 1 Chron. 21, 1. Sacharjah 3. Opponirt an fich bem herrn, nicht sowohl unmittelbar als in bem Schutengel, im Michael, ober in ben menschlichen Organen, ben Berufenen und Erwählten Jehovah's, fucht er und findet er irgend etwas an ben Menschen, wo bie Versuchung, Verleitung, Verklagung, furz bie Bereitelung einen Anknüpfungspunkt findet. Der Gipfelpunkt aber ber Offenbarung bes Weltgeistes für bas Bewußtsein ber Beiligen liegt im neuen Teftament. Die Bersuchung Christi toftet bem Bersucher die Herrschaft. Er kommt und hat nichts an ihm Joh. 14. Er ist gerichtet, Joh. 16. Er ift aus bem Himmel gestoken und wuthet auf Erben noch eine Zeitlang, aber auf Wiberftand ber Chriften Diefem ganzen biblischen Bergange liegt, nicht je muß er flieben. länger je weniger, sondern je länger je mehr die Borstellung vom gegenständlichen Teufel zum Grunde. Der Erlöfer fpricht auf bas Freieste und Unabhangigste biese Wirklichkeit und Gegenständlichkeit aus, und bilbet wie die Engel fo ben Teufel im Gleichnisse ab. Wie foll auch eine Ginbeit, ein Reich, eine Centralität bes Bofen besteben, wenn es ein Abstractum, wenn es nicht innerhalb bes Willens existirt. ober wie foll die Energie bes Kampfes gegen die Welt erhalten

werben, wenn bas Bofe eben nur sporabisch aufspriegt und ausammenbangslos an ber Enblichkeit bes Guten fich entzündet? Es ift eine praktische, eine nothwendige Spoothese, daß das Bose bie Bosen zu einer furchtbaren Einbeit verbündet, obne bak und ebe fie es ahnen. und daß bennoch biefe Macht grundlos ift. Die erste abamitische fleischliche Regung ichon bienet ber Richtung, aus welcher fich ber Arge bas Wirken friftet, und alle Frommen belfen in Chrifto feinen Balast berauben. Weber ber Leichtsinn noch bie Angst konnen überwunden werben, wenn die driftliche Ethit nicht ein wirkliches geiftiges Centralbofe anerkennt. Der alte thomistische Sat, in ente non deficit bonum, mag immer seine Geltung haben, und also giebt es in concreto fein absolut boses Wesen. Woran sich bann theils bie grokartige Theorie Wizemanns - Befehrung Satans burch ben Berlauf ber Weltgeschichte knüpft, theils bie oft aufgestellte Lehre, entweber fehlt bem Teufel etwas an ber Perfonlichkeit ober etwas an ber absoluten Bosbeit. Es verhält fich bamit auch insoweit gang richtig, als ein Wefen, bas überhaupt nicht abfolut ift, auch nicht absolut bos sein tann, fonbern nur in ber Art feiner Creatürlichkeit. In Diefer Art aber ift auch jeber kainitische Mensch absolut bos, benn ob er wohl noch unter einem bofen Weltprincip fteht, fo ift boch, was an ihm gut genannt werben konnte und mußte, völlig paralhsirt burch bie Richtung bes Abfalls und ber nichtigen Nachäffung bes Reiches Gottes. Die Geschichte bes Teufels ift weder a parte ante noch a parte post, noch an irgend einem Punkte inmitten feines Wirkens zu begreifen, benn er ift allen ontologischen Thesen gegenüber eine Sppothesis, ohne bag man bie Actuosität berfelben, um mit Daub im Judas Ischariot zu reben, in Zweifel zu ziehen hatte. Die andern gewöhnlichen rationalistischen Instanzen gegen sein Dasein find von minberem Gewicht. Denn bie Bewußtfeins-Möglichkeit eines biblischen Satans, ber fo klug, fo febr Rechenmeister und boch so thöricht sei, wiber Gott anzugeben, ber verbammt und boch fo lange Jahrtausenbe bin in seinem verberblichen Wirken innerhalb ber sublunarischen Welt gebuldet wird, stellt sich schon her burch Analogisirung besselben mit bem gebulbeten menschlichen Berberber irgend eines Lebenstreises, ober mit bem bochge= bilbeten, weltflugen, geiftreichen Mann, ber bennoch dovveroc, geiftlich bumm und am Auge göttlicher Erkenntnig geblendet erscheint.

Weltbegriffs beruht aber nicht allein barauf, bag Gott und Welt auf bas Bolltommenfte geschieben, sonbern auch barauf, baf beibe Seiten auf bas Bollkommenste geeinigt werben, nicht anders, als baburch, bag bas göttliche Bebingtfein ber Welt als absolut und gleicher Weise ber Wille Gottes, ber bie Liebe ift, bie Welt ju schaffen und in ihr sich zu offenbaren, als ebenfo nothwendig wie frei gebacht wird. In metaphysischer Sinsicht möchte man fagen, thut das Christenthum zu dieser Rosmologie nichts bingu. von Seiten bes Christenthums aber hinzu kommt, ift bie Ibee ber Realisirung bes bochften Guten, welche bie mabre, religiöse Ontologie noch mehr befestigt und bestimmt, wie wir überall geseben baben, daß die Idee des Absoluten von der Idee des absolut Guten abhängig ift, bag ber Begriff bes absoluten Grundes ber Dinge fich nicht halten laffe, wenn ber Begriff bes absolut Guten und bes Zweckes - alle Bolltommenheiten Gottes find Bolltommenheiten seiner Liebe — nicht fest gehalten wird. Unmittelbar und mittelbar vervollkommnet ber driftliche Standpunkt auch die kosmische Ontologie. Jene göttliche Bedingtheit bes Weltalls wird überall in ber Glaubenslehre jum Grunde gelegt, und zwar in ben brei Momenten Schöpfung, Erbaltung und Regierung. Alle biefe Momente baben nun irgend welche speculative Anstande und Schwierigkeiten, insonberbeit ber Begriff ber Schöpfung als einer Schöpfung aus nichts und eines Welt-Anfanges; Borftellungen, gegen welche ber metabhbfifche Berftand anzukampfen versucht. Philo, ber boch ein treuer Anhänger ber alttestamentlichen Religion war, wendete ein: aus nichts wird nichts. Dies ftimmt mit feinem Platonismus und bamit zusammen, bag er fich Geift und Materie von Anfang an benkt, woraus folgt, bag es wohl eine göttliche Durchdringung ber Sole giebt und also eine tunftfertige, machtige Durchbildung bes andern. Die Vorstellungen beiliger Schrift lauten nicht fo. Sondern Er fprach: es Werbe, und es ward, Er gebietet, fo fteht es ba, er hat was nicht ist ins Sein gerufen. Wonach benn auch bas Er fouf zu verstehen ift. Das göttliche Schaffen ift weber ein Erzeugen bes Sohnes, ober ein aus bem Wefen Bervorbringen, noch ein Stoffbilden, obgleich es ein Darftellen ber göttlichen Ibee ift und am Geschöpf sich Form und Stoff burch Reflexion unterscheiben läßt. Schöpfung ift eine Wahrheit für ben anschauenben

Beift, und schlägt aus bem Begriffe bes enblichen urfachlichen Bufammenhangs beraus. Dieg thut bie religiöse Erkenntnig auf allen Bunften. Und insofern ift bie Inftang: Aus nichts wird nichts, eine gang ungehörige und ichlechte, weil fie burch ben reinen Begriff ber Schöpfung icon aufgehoben ericheint. Das sprechende, redende Schaffen verläugnet zwar bas Denken nicht, und jener scholaftische Begriff causa mundi exemplaris stößt nicht gegen bie Creationslehre an, begründet vielmehr bie schlechthinige Bedingtheit der Welt noch weiter, bagegen ift bie Lehre von ber reinen Materie ober mas Die Soharisten von bem sich in Sich zur Gewinnung eines Raumes zusammenziehenden Lichtwesen Gottes fagen, ein Berfuch im sinnlichen Vorstellen ben Gebanken auszuführen. Von ähnlicher Art ist bie Vorstellung bes Anfangs. Der biblische Ausbruck vereinigt im Hebräischen und Griechischen (bas lateinische principium kommt noch hinzu) in Einem Puntte die zeitlos einige Urfache und die Abhangigkeit bes endlichen Daseins. Weber ber Begriff eines Zwedes ber Welt noch ber Gebanke ihrer absoluten Bebingtheit lägt ju, bag bie Borftellung bes Weltanfangs aufgegeben werbe.

Ebendieselben Schwierigkeiten find auch in ben beiben anderen Momenten bes religiöfen Weltbegriffes, ber Erhaltung und ber Re-Denn es ift ja bie Geschichte bes endlichen Daseins Beburt und Tod, Werben und Bergeben; also von einer Erhaltung tann insofern nicht die Rebe fein, als wie es scheint, bas Gange boch nur erhalten wird, aber weber Individuum, noch jede Art ober Der einfache Ausbruck bes Glaubens: Was unfer Gott geschaffen hat, bas will er auch erhalten - ftogt also wiber bie Erfahrung an, nur nicht bagegen, bag alles Befteben gleicherweise wie bas Entstehen burch Gottes fraftiges Wort und gleichsam continuirtes Schaffen (creatio continua) besteht, und ebensowenig bagegen, bag ju ben Mitteln ber Erhaltung in Bezug auf ben Gemein- und Sonberzwed ber Schöpfung und ber Geschöpfe bie Auflösung, die Wiedergeburt, die Neubildung felbst mit gehören. Das Christenthum schlägt burch die Lehre von ber Erlösung und von ber Auferstehung wefentlich in die Ibee ber göttlichen Erhaltung ein. Gegen bas Vorurtheil ber Neueren aber, als sei eine von beiben, bie Schöpfung ober bie Erhaltung überfluffig, vermahren fich ichon unfere Reformatoren, namentlich Melanchthon und Calvin auf bas

Entschiedenste. Gerade umgekehrt darf behanptet werden, sehren wir das eine, so müssen wir auch das andre sehren. Die Schrift giebt schon darum von beiden dicht nebeneinander Zeugniß, z. B. Hebr. 1, 2. 3. Apg. 17, 24—28. Die Hauptsache ist, daß der Natur und dem Geschöpf des Selbstlebens wegen, das ihnen verliehen ist, doch die dauernde sebendige Abhängigkeit von der schöpferischen Bewirkung zugedacht werde.

Das britte Moment ber Rosmologie hat nun wie es scheint, viel schwierigere Instanzen von Seiten bes philosophirenden Ber-Denn wie wird fich bie Wirkfamkeit Gottes, fanbes auszuhalten. burch welche bie Welt bedingt ift, als eine regierende und zugleich absolute benken lassen? Ift sie Alleinwirksamkeit, wie fie in ber That oft in ber Schrift fich barftellt, ober nur verborgene freilassenbe Lenkerin ber endlichen Selbstbestimmungen? Der Begriff einer Regierung scheint bas lettere zu forbern und boch bie absolute Abbangigkeit und Zwedmäßigkeit bes Geschichtsverlaufs zu benachthei-Die Allwirtsamteit aber als Alleinwirtsamteit gebacht, vergleichgültigt bas ethifche Berhältniß. Rann bie bloße Unterscheibung bes zulassenden ober bewirkenden Willens ober bie Annahme eines burchgängigen göttlichen Mit wirkens, ober einer blogen Gelegenheit, welche bas creatürliche Handeln bem göttlichen gewähre, ober - endlich ber Prabeterminismus ober bie Emenbabilität bes Berlaufs burch Wunber aus ber Schwierigkeit retten? Die Weltregierung barf ein bewußtes allmächtiges Wirken Gottes beißen, burch welches ber in ber Weltschöpfung gesetzte 3weck in jebem Momente bes zusammenhängenden Geschehens fortschrittweise wenn auch zugleich stoßweise vollzogen wird. Es ift aber unerlaubt babei ju vergessen, bag jum Endzweck selbst mit gebort, bag bie perfonlichen Mittel-Ursachen nicht nur nicht gezwungen werben, so und so zu handeln ober nicht zu handeln, sondern bazu afficirt, veranlagt und genöthigt werben, fich felbft zu bestimmen zum Aufnehmen ober Wirfen. Der absolute Occasionalismus ift zu verwerfen; er würde hinter fich haben Prabeterminismus ober auf ber anbern Seite auf Cafualismus hinauslaufen. Das aber nicht nur, sondern bas in dem einen Sinne ohne und wiber Gott Sandeln gefchieht nicht in ber rechten Freiheit, awar in ber psychologischen nach ber Gabe bes Bermögens, der Wahl ober ber Willführ, aber nicht in ber Freiheit, ju

welcher Chriftus befreiet. Wir tommen bier auf einen Gebanken, ber auf vielfache Weise Ausbruck gefunden bat. Nach Plato ift ber bofe Menfc, was er ift, nicht mit Willen. Luther will nach feinen ältesten fatechetischen Arbeiten vom freien Willen bes Menschen gar nichts wiffen, weil nur ber nicht freie, gebunbene Wille gut fein Aber auch was die neuere Philosophie von bem Bermögen, bas Sittengesetz unabhängig von allen empirischen Antrieben zu erfüllen, ober von negativer und positiver Freiheit und bem Aehnliches ausgefagt, batte können ben Sat, bag bie Frömmigkeit bewußte und abfolute Abhängigkeit von Gott fei, unbebenklicher machen. fommt die anerkannte Ginheit ber Nothwendigfeit und Freiheit in ihrem Unterschiebe. Mur in bem Grabe bift bu frei und felig, als bu mit beinem Willen in Gottes offenbaren Willen ein- und aus-Nicht bes Menschen eigner Wille ist sein mabres Himmelreich, vielmehr feine Hölle. Schon burch biefe Erwägungen wird ber Gebanke vorläufig überwunden, als ftebe bie menschliche und göttliche Freiheit in ursprünglichem und endschaftlichem Wiberspruch. Die erfte und allgemeine Möglichkeit bes gottlofen und gottwidrigen Sandelns muß gegeben sein, wenn bas Gute über bie bloge Naturlichkeit hinaus ein freies werben foll. Die Aulassungen bes Bofen aber muffen bis babin geben, bag es fich felbst richten, strafen, erschöpfen muß, bis es seine Urmöglichkeit verloren hat, bis Gott Alles in Allem ift, nachdem ber Sohn feine Berrichaft bem Bater, wie bie Schrift fagt, gurudgegeben. Diefen Bergang verwaltet bie Belt-Die Schrift lehret baber nach bem Gefichtspunkte ber Teleologie auch göttliche Berblenbung und Berbartung bes Sünbers, Bestrafung ber Sunbe mit Sunbe; fie lagt aber bem Menschen feinen Borfat, ben Gott bei ber Ausführung hindert ober fördert, fo daß nicht einmal mas die Bunge reben foll, gang fein eigen bleibt. Der Menich benfet, aber Gott lenket. Wenn er nun fogar Die Herzen lenket wie Wasserbäche und Richtung bem menschlichen Willen giebt, so ift hiemit bes Menschen Selbstbewegung nicht aufgehoben, fondern er in feiner Aeußerung und Wirfung unter bie Bebingungen gestellt, bie im göttlichen Rathe in Bezug auf bas Entgegnen Durcheinander- ober Busammenwirfen ber Ereignisse liegen. Der Erfolg wird schon vom Grunde aus ber begrenzten Möglichfeit, weiter aber burch bas geordnete Zusammentreffen ber Berwirklichungen göttlich bestimmt, endlich durch den Begriff des Wunders, ben wir oben begründet haben. Denn der religiöse Gedanke der Weltregierung sordert den Rathschluß der Erlösung und die göttliche Offenbarungen und Thaten, die dazu gehören. Darum muß sich auch auf demselben Geschichtsgebiete des vorzugsweise religiösen Bolkes, auf welchem sich die Borbereitungen der Erlösung und die Auswirkungen des Heiles der Welt am meisten concentriren, theils der Kampf des Weltregierungsglaubens am meisten erregen, und die Weissaung am meisten anspannen, theils die That der Weltregierung sowohl am Subjecte des Bolkes wie an den Führern desselben am meisten zur Erscheinung bringen. Ein bekanntes Thema, de populo vicem tenente generis humani, schlägt auch hier ein. Aus dem allen erhellet, daß und wie unfre Rosmologie von Christologie eigenthümlich bestimmt und begründet, neu vermittelt und gekrönt erscheinen muß.

Das All des endlichen Daseins hat als Werk Gottes boch noch teine Zwedvollfommenheit, wenn nicht schon bas bewußte Geschöpf mit zur Welt hinzugedacht wird. Das bloge Dasein ohne Bewuftfein tann bie göttliche Offenbarung nicht unmittelbar empfangen. Gott ift in allem feinen Birten barauf gerichtet, fich erkennen ju lassen. Aber wo ift bas erkennenbe Wefen? Der allgemeine Begriff vom Zwede Gottes heißt im Chriftenthum Reich Gottes. Das Reich Gottes ift aber biejenige Verfassung menschlicher Gemeinschaft, barin mit Erkenntnig und mit Willen Gott verehrt, und ber Mensch ihm Spiegel und Wertzeug, nachbenkenber Nachahmer wird. kommt alfo nicht blog barauf an, bag es ein Reich ber Ratur für ihn gebe, sondern ber Zweck Gottes kann nur in einem Reiche ber Erkenntnig und ber Liebe Erfüllung haben, barin nicht ohne und nicht wiber, sonbern mit Willen die göttliche Offenbarung aufgenommen und ber göttliche Antrieb befolgt wird. Rur unter biefen Bebingungen theilt Gott als ber beseligende Gott sein Leben mit in ber Befeligung bes ihm ebenbilblichen Geschöpfes. Go bangt die Anthropologie mit der Rosmologie als Abschluß dieser zusammen.

# Die Dorbereitung des Erlöfungswerkes durch Anthropologie.

Wir haben gesehen, wie burch Jesu Dasein und Bestimmung auf ben Weltbegriff gewirft wird in allen seinen Momenten. fragt fich nun, wie benn Jesus Christus in feinem Dasein und Sofein, Leben und Wirten auf ben Begriff vom menfolichen Wefen wirke? Das, was bavon schon traft erster Offenbarung porhanben ift, kommt nun erft zu feiner vollen Beftätigung, und obgleich Begel zuweit greift mit ber Behauptung, die Wahrheit ber mofaischen Urgeschichte bes Menschen habe mabrend ber alttestamentlichen Entwicklung geschlafen, um im Neuen Teftament wieber aufzumachen. fo ift boch etwas baran. In Jesu Wirken zeigt fich immer beibes. bag er eine angemaßte Burbe zu nichte macht und eine gebrudte. verachtete, übersehene wieber zu Glang und Shren bringt. Er zeigt bie Nichtigkeit aller eigenen Gerechtigkeit, er bebt bie Borzüge an pharifaischer, anmaglicher eigener Gerechtigfeit und an sabbucaischer weltlicher Blüdfeligfeit auf, und erklart fie für nichtig. Er wendet sich von ben Ansprüchen und Auszeichnungen, die irgendwo in ber Welt und zuerft im Rreife bes Jubenthums vorhanden fein konnen, und geht bem Elenben nach, wendet fich ju benen, die recht mit Wiffen bedürftig find, ben geistlich Armen, ben Böllnern und Gunbern, mit seinen Gaben und Berheißungen, und bezeichnet als bie eigentliche Bestimmung seiner Gesandtschaft bas Suchen bes Ber-Daraus ergiebt fich alfo, bag bie menschliche Bestimmung ungebrochen ift, baraus aber bas Bewuftfein von ber Beilefähigkeit bes Menschenwesens überhaupt. Er ift ba in seiner Erscheinung als Gottmensch, als Mittler, als Chriftus, als Stifter jenes allgemeinen Amedes, bes Reiches Gottes, barin Gerechtigfeit und Herrlichkeit wohnt: aber er ist auch in Wesenseinheit mit bem ganzen menschlichen Gefchlecht und biefes beleuchtet er von einer zwiefachen Seite. Er hebt auf ber einen die Menschenwürde, auf ber anderen die Entwürdigung bes Menschen hervor. Der Mensch ift von ihm in seiner ursprünglichen Göttlichkeit und zugleich in einer geworbenen Ungöttlichkeit ausgefunden, fo bag eine Erlösung, eine Erneuerung burch eine göttliche Potenz möglich und nöthig wird. Möglich ift sie, wenn ber Mensch ohne Sunde, in bem die Menschbeit wiedergeboren ift, bennoch mahrer Mensch ist und bleibt, aber auch Macht erlangt burch

Annahme der Sünder bis in den Tod, sie kraft der Auserstehung durch seinen Geist in die Wiedergeburt zu ziehen. Der Gemeinzusstand der Welt, in den er eintritt, ist eine gattungsmäßige Gehemmtsheit der Gemeinschaft mit Gott, dem Berderben anheimgegeben. Der Glaube an Christus besteht nur auf dem Grunde anerkannter Heilsfähigkeit und Heilsbedürftigkeit des natürlichen Menschen.

Run tann fich eine gemiffe Bernunftigfeit und Aufflarung gegen bie Behauptung eines folimmen Gemeinzuftanbes und bann wieber gegen die Behauptung einer ungestörten Integrität bes Menschen Beibe find icon vorchriftlich. Man kann fagen, bag auf eine abnliche Weise, wie ber so genannte Pelagianismus und Augustinismus fich zu einander verhalten, so auch die wesentlich stoische Ansicht vom Menschen und bie wesentlich platonische fich wiberftreiten. Was ben bofen Gemeinzustand betrifft, so ift er aus ber Bernunft nicht zu beduciren noch burch bie Entwickelung ber Ibee unentfliebbar gesett. Sünde ift nicht anerschaffen, bas Bose ift kein ursprüngliches. Die bloße vernünftige Ibee forbert vielmehr, bag im perfonlichen Einzelwesen, so wie in ber perfonlichen Gemeine eine Rraft unauslöschlich vorhanden fei, welche im Stande ift, ben Grundtupus ber Menschheit zu verwirklichen. Es muß alfo mit ber Erkenntnig von bem Gemeinzustand, ber ein verkehrter, schlimmer ift, anbers fteben, als mit Wahrheiten, Die burch Analhse gefunden werben. Sünde bat, wie Rant es befanntlich ausbrückt, feinen Bernunft=. fonbern einen Beichichte ursprung; berfelbe mar aber zu ehrlich, als daß er hatte das radicale Bofe aus ber Erfahrung wegläugnen sollen, wenn er auch vielmehr traft ideeller Kritit als fraft ber Thatsache bes Heiles ber Offenbarung bas wirkliche Berberben zur Anerkennung brachte. Aber eben beswegen, weil bie Lehre vom fündigen Berberben ber Menschheit etwas Geschichtliches ift, eben beswegen wird biefes Dogma bekampft. Wo einmal ber Erfahrungsglaube nicht gilt und ber regreffive Weg von beffen Standorte aus zur neuwerbenden Wiffenschaft in Migachtung ftebt, find nur zwei Falle möglich, entweber ber, bag man ben fündigen Gemeinzustand ober corrupta natura läugnet, ober ber, bag man bas Bofe von Saus aus in die nothwendige Entwicklung aufuimmt.

Für's Erste wird ber Begriff ber Sünde selbst barauf angesehen, daß von einer Erbfünde, von einer angebornen Sünde nicht

bie Rebe fein toune. Pelagius und bie in feiner Weise benten, behaupten, bag eine Sunde nur eine bestimmte einzelne That fei. welche am Bermögen ber Willführ volle Erklärung habe. Menfch vermöge bas Sittengefet zu vollziehen und zu übertreten, ba er freien Willen habe; bas adregovoror fei von Gott ihm anerschaffen. Bon einer angeerbten Gunbe fonne nicht bie Rebe fein, im Gegentheil sei bie Erbfunde eine contradictio in adjecto. Sunde fei wohl als Act ber Wahl in ihrer formellen Natur, aber nicht als schon bestimmte Wahl ober in ihrem materiellen Wefen Bose Angewöhnungen seien wohl ebenso benkbar wie gute, Berichlimmerung wie Befferung, allein unter bem gottlichen Beiftande (gratia assistens) vermöge ber freie Wille jeberzeit Bofes zu meiben, Gutes zu thun, fo bag bas Berbienst bavon bem zurechnungsfähigen und sich fo ober fo bestimmenden Individuum gebore. Sowie sich in biefer Beziehung Belagius ben Stoitern nähert, fo fein Bibersacher, Augustinus, bem Plato. Die Reformation hat fich gang entschieben bem Belagius gegenüber auf bie Seite bes Augustin geneigt. Daber muffen auch die Brotestanten die Erwiderung auf ihre Lehre hören: peccatum originis non proprie est peccatum, non habet propriam peccati rationem. bies ift fo gemeint, bag nicht nur ber Name Gunbe als unangemeffen für ben Begriff einer Reigung ober Richtung erachtet, fondern auch die Corruption des natürlichen Menschen abgelehnt werben foll. Was ben Namen anlangt, so widerspricht es minde= ftens ber biblifchen Theologie ichnurftracts anzunehmen, unter Gunbe tonne allein bie einzelne gesetwidrige Sandlung verstanden werden, und fie fei in ber Form ber Stätigkeit nicht zu benken. Wer auch nur Rom. 7. gelesen, weiß, bag bem anbere ift. Die römische Theologie hat fich bes Ausbruckes Originalfunde felbst nicht gang entschlagen wollen. Die Gunde ift als Potenz ba, fie rubet, schläft, fie regt fich und wird lebendig, fie nimmt Belegenheit am Gebot. So lauten die Ausbrücke des Apostels. Was aber die Sache betrifft, fo lehrt bie ethische Pfochologie, bag fich bie einzelne Sandlung gar nicht fo ifoliren läßt, wie es bie pelagianische Dentart voraussest. Weber a parte ante noch a parte post; jenes nicht, weil ihr Antriebe vorausgeben und irgend eine elementarische Gefinnung; biefes nicht, weil sie Fortwirkung, Nachklang hat und

jemehr wirkliche vollkommene Handlung, ber Anfang einer Richtung Die That geschieht niemals ganz zusammenbes Willens wirb. Folglich fann ber Charafter ber Bitiosität auch schon in der Form des Triebes, der Neigung, der Richtung da fein. Diemand zweifelt, bag im entwickelten Menschen bas Erfte bie Befinnung ift und hernach aus ber Gesinnung Handlungsweisen und Thaten hervorgeben. Nun ift aber ber Erfahrung nach auch schon von Anfang an vor ber Entwidelung bes Selbstbewußtseins eine Neigung ba, die eben ben Charafter boser Reigung hat. In bem Begriff bes Menschen an sich liegt bie Nothwendigkeit nicht, voll Eigenliebe, lieblos und burch Lieblofigfeit gottlos zu fein. fonst wäre von vorn herein die Grundlage des Reiches Gottes vernichtet. Es ift also auch nie so, bag man, wie Belagius ober bie Belagianer aller Zeiten thun, ber Erbfünde bie Sinnlichkeit subftituiren könnte, ober bag mit bem Dogma von ber Erbfünde eigentlich nichts Anderes, als die Endlichkeit und Sinnlichkeit des menschlichen Daseins und bes menschlichen Wefens und Lebens bezeichnet wäre. Die Sinnlichkeit hat beswegen, weil die Erregungen berfelben ben Anfang bes Brocesses bergeben, noch nicht bie Briorität in Ansehung ber Burbe, sonbern ber Mensch ift mit barauf angelegt, daß auf Beranlassung seiner sinnlichen Anregung ber vernünftige Lebenstrieb gultig werbe. Deswegen weil etwa ber Zeit nach bas sinnliche Leben sich zuerst bewegt, folgt noch nicht, daß bie Sünde das Erste in der Entwickelung fei. Der Trieb unendlicher Selbstvervollkommnung, ber bem Leben einwohnt, ift in Irrung und Berkehrung gerathen, und wie fich fonft einzelne Dispositionen fortpflanzen, hat fich auch bie gattungemäßige vererbt. So giebt es also mit ber Erbfunde eine gattungsmäßige Fehlerhaftigkeit, welche barin besteht, bag ber natürliche Mensch trage ift, sich bas Gefet vorzustellen und zu vollziehen, voreilig aber sich ben Genug an zu eignen und fich im finnlich-weltlichen Elemente zu vervollkommnen eine Berkehrung ber göttlichen Ordnung ber Guter und Triebe, welche in Luge und Gelüsten die Selbstsucht statt ber Selbstliebe constituirt.

Inbessen verbessern sich ber Pelagianismus und Rationalismus einigermaßen. Sie gehen weiter in ber Instanz gegen bie Ursünde, indem sie zwar eine Herrschaft ber Sünde und Untugend in ber

Welt zugesteben. Es bat, fagt Belagius, in ber Borzeit fündlose Menfchen gegeben; benn bie beilige Schrift felbft führt uns folde auf, benen fie kein einziges Sunde bezeichnendes Brabicat beilegt, wie Abel und Benoch, die Gerechten. Aber bas ift freilich mahr, baf es jett wie 2. B. bas beibnische Leben im Ganzen fich anschauen läßt, ein Uebergewicht ber Gunbe giebt. Die Gewohnbeit lehnt sich an die Nachahmung bes bosen Beispiels alterer Generation, bas bose Beispiel an ben irreleitenden Aberglauben und die Reize ber Naturverehrung an. So erklärt Belagius die fittlichen Umftanbe. Aber biefe Anschauung ber Sache ift fein Fortfcritt ber Erfenntnig, sonbern geradezu ein Rückschritt. Man finbet bier viel mehr Unerklärbares, als in jenem bogmatischen Kalle. Das bofe Beispiel an und für sich schreckt auch vom Bofen ab. Wo fommt benn bie Gewöhnung ber, worin liegt benn bie Starte und bas Princip ber Folgerichtigkeit, bag man fich an bie Sunde gewöhnt und bag bas Bofe einen unwiderstehlichen Reiz über bie Zuschauer ausübt, ba boch eben so gut jedes einzelne Phanomen ber Sunbe und ihrer Folgen eine abschreckenbe Bewalt ausüben mußte, zumal ba fich bas Bofe nach ber Weltordnung nicht allein als ichimpflich, sonbern auch als Schaben bringend erweift. Da ift alfo fein Gebankenzusammenhang, wenn man endlich auf einen 3rrthum zurudgewiesen wirb. Wo tommt ber Irrthum ber? Wie fommt bas beibes zusammen, auf ber einen Seite ein herrschender Irthum, auf ber anderen Seite ein bleibend reiner Urftand, ber mit bem menschlichen Wefen überall gesett ift? Die Irrbarkeit kann freilich eben fo gut bei bem Ginzelwesen, wie bie Doglichkeit ber Sunde behauptet werben. Aber hier ist nicht von einer Irrbarkeit bie Rebe, fondern von einer Herrschaft bes Irrthums, welche bie Basis für die herrschende Sunde bietet. Wo kommt biefer error originalis ber? Er fann ichlechterbings nur von einer fündigen Urthat, von einem wirklichen Sündenfall abgeleitet werben. Alfo ift biefe Unficht aufzugeben.

Nun giebt es noch eine britte Art, die Lehre von einer allgemeinen Heilsbedürftigkeit des natürlichen Menschen abzulehnen, wo von vorn herein angenommen wird, daß obgleich mit erster That der menschlichen Freiheit eine Sünde eintreten mußte, und die Entwicklung bes menschlichen Wesens nichts andres zulasse, doch eben bes-

halb bem Menschen möglich bleibe, aus Urkraft ber Bernunft und bes Gewissens gegen bie Sunde zu reagiren und fie wieder abzuftogen. Die Ratur hilft fich felbft. Die Sunde verfett ben Menschen aus Nothwendigkeit in inneren und außeren Wiberspruch mit Leben und Glud, baburch aber auch in Reue und Buge, follicitirt also einen Nachtrieb von gutem Willen, ber endlich bas Bofe bis in feine Urmöglichkeit überwindet. Die Geschichte läßt biefen Broceg, ber nur hin und wieber verborgner verläuft, boch allenthalben auch feben. 3mar bie confervativen Anstalten Gottes fest man bei biefer Ansicht als wirkend voraus, allein eine besondere Erlöfung nicht. Diese mußte sich minbestens zu einer assistentia gratiae im Sinne bes Belagius berabseten laffen, ober es ftanbe bamit fo, wie Leffing von ber Offenbarung hielt, fie ware eine von ber Borfebung gewirkte vorgreifende Zeitigung bes Berlaufs ber Entwidelung ber Menschheit. Mit driftlicher Lehre vereinigt sich folche Ansicht Diese weiß von bergleichen siegreicher Reaction vom naturnicht. lichen Grunde aus nichts. Wenn es fo mare, fo mare wirklich bie Erfcheinung eines Gottmenfchen, bie Erfcheinung eines Chriftus ein Ueberfluß, etwas, mas ber göttlichen Beisheit, Langmuth und Bebulb feine Berherrlichung brachte. Denn anftatt bie Menfchen ihrem eigenen guten Genius hinzu geben und zu warten auf ben guten Nachtrieb, ber bas Bofe wieber abstößt, hatte Gott ein gang außerliches willführliches Runftmittel angewendet, um eine zweite Schöpfung zu vermitteln und burch beren Wirkfamkeit bie Menschen ihrer mabren Bestimmung entgegenzuführen. Was bie geschichtliche Wahrnehmung anlangt, fo muß fie fehr unvollständig ausgefallen fein, wenn man glaubt, baß sie Beweis zu liefern im Stande sei. Kommt bie Reaction gegen bas Bofe am weiteften, fo begt fie ichon Sebnfucht nach einer Erlösung. Betrachtet man bie bochfte Blüthe ber antiken. ethischen Bilbung, wohin führt fie benn? Wenn man bie Geschichte feit ben Tagen bes Tiberius und Nero fortgefett benkt, ohne bas hineingeworfene Salz bes Chriftenthums und ber Berfündigung bes Befreuzigten, Auferstandenen, so hatte bald innerhalb ber gebilbeteften Bölfer eine Fäulnig eintreten muffen, Die gar feine Fortsetzung ber Geschichte und ber Bilbung zugelassen hatte. Davon kann sich jeber Geschichtskundige wohl überzeugen. Wir burfen uns auf bie Analogie ber physischen Krankbeit berufen. Krankbeit stellt uns ben

Brocef vor, ba ursprünglich gesunde Kräfte und eine Hemmung berfelben mit einander fampfen. Berhältnigmäßig giebt es ba eine folche Reaction, wo bie Ratur wieder gefundet, aber nur verhaltnikmäkig. Es giebt Kieberfrankbeit, wo zwar eine Weile bie Reaction ber ursprünglichen Lebensfraft vorhält, aber sich endlich erschöpft. Wenn nicht eine Arznei, wenn kein Beilmittel in ben geftorten Bergang bes Lebens einfließt und wirkfam wird, die Natur und bie urfprünglich gefunden Rrafte jn beben, erfolgt feine Genefung, fonbern endlich ber Tob. Wir haben gefunkene Bölker, die ehemals irgend welcher Cultur fich erfreuten, bie aber bis zur Culturlofigfeit, ja fogar zur Thierheit und Teufelei beruntergekommen find. gebe ihnen boch eine Bilbungsgeschichte wieber, die aus ihnen selbst burch ben Nachtrieb bes Geistes angehe. Gin solcher Nachtrieb setzte für's Erfte eine neue Anschauung, eine gange neue Erfenninig bes wahren Guten voraus. Wo foll biefe herkommen, wenn fich bas Bolt felbst überlassen bleibt? Es geht zu Grunde. An der blogen Enltur überhaupt liegt es nicht. Solche gesunkenen Bölker fterben, wenn die Cultur sich ihnen nähert, gerabe an ber Cultur nach und nach aus. Dagegen gefunden biejenigen, bie ben Samen ber Offen= barung bes göttlichen Wortes, und die baraus fich ergebenben fraftigen Ginwirfungen auf bas Selbstbewußtsein erlangen, geiftig und leiblich. Wenn auch die allgemeine Cultur, Die auf bas Fleisch fat, vorangegangen ist und gewüthet hat und nach und nach bie indianischen Bollerstämme von Nordamerika an einem gewissen Dag von Cultur untergegangen find, fo ift boch flar, ein geweihtes Ueberbleibsel ift ba und bieses ift mit einer Beilstraft begabt worben, bie aus bem Chriftenthum gefommen ift. Jene Ansicht besteht alfo weber geschichtlich, noch nach ber Natur ber Sache. Denn vermöge ber Bechselmirtung zwischen bem ganzen Selbstbewußtsein und ber Ertenntniß kann es nicht fein, bag wenn jener Irrthum, von welchem ber Pelagianismus fpricht, herrschend geworben ift, fich ohne Erfenntniß, ohne Anschauung bes absolut Göttlichen, bes wahrhaft Guten eine Aenberung bes Sinnes, eine neue Entwickelung ber Menfcheit wieder ergeben foll, wie es ja auf ber außerften Sobe ber antiken Bilbung noch einen craffen Irrthum in Ansehung ber ethischen Anschauung und Beurtheilung gab, ber an und für sich begreiflich ift. Denn fofern ber Mensch berufen ift, sich felbst burch

Denken selig zu machen, muß er bas Berberben, die Noth, das Uebel in seiner Anschauung mindern und so einschränken, daß die Heilskräfte des Denkens und der Philosophie, die ihm zu Gebote stehen, für den Zweck der Beseligung zureichend werden. Er muß also seine Anschauung der Welt in Bezug auf die Idee der Wahrsheit alteriren.

Wir haben gegen bie Instanzen, bie gegen bie allgemeine-Bulfebeburftigfeit bes naturlichen Menschen erhoben werben, aus ber Natur ber Sache heraus antworten können. Allein es fan auch wieber barauf an, bag ber Begriff ber Beilsfähigkeit bes naturlichen Menschen aufrecht erhalten wurde. Diefer erscheint nun abe burch gewisse Auffassungen ber Beburftigkeit bes Menfchen beein trächtigt. In ber Geschichte ber driftlichen Lehre pflegt man bag absolut bem Belagianismus Entgegengesette Manichaismus zu nennen welches ein ursprünglich beibnisches, mit wesentlich driftlichen Borstellungen von Sünde und Gnabe, von Erlösung und Berberben in Berbindung gebrachtes Shitem ift. Danach ift Alles, Die gange Welt und Menschengeschichte auf ben Umftand reducirt, daß bie beiben nachbarlichen Reiche ber Finsterniß und bes Lichtes an ihren Grenzen erschüttert worben waren und bag fich nun Lichtelemente burch Finsterniß gehemmt fühlten. Schöpfung und Erlösung sind nur eine Vermittelung bazu, bag fich bas Licht, welches in ber bunkelen, irbischen Natur gefangen liegt, wieber aussonbere und befreie. Der Menfc als ein Geschöpf ift eine Gelegenheit bazu, bag ber Ausfonderungsproceh bes Lichtes vor fich gehe. Allein sein irbisches Wefen ift bemungeachtet ber ihn beständig begleitende Wiberfpruch gegen bas Lichte, Beilige, Gute. Rurz, Die Sinnlichkeit ift bas Ungöttliche und barnach muß bie Ethik eingerichtet werben. Der finnliche Lebensproceß, Nahrung, Fortpflanzung u. f. w. barf und muß allerdings gebuldet werden. Allein bas eigenthümliche Ziel bes Beiles und ber Ethit ift und bleibt bie Entfinnlichung, bie Entmenschlichung. Selbstverleugnung ift boch unftreitig bie Aufgabe für ben Chriften; benn ber Proceg ber Befreiung ber Lichtelemente ift nur burch ben Chriftus, wie man bort ibn fich benft, geordnet und eingeleitet und bagu werben die Gläubigen ihm Organe. Domit die ethische Aufgabe richtig erkannt und beutlich vollzogen werde, muß es eine Art von Monchthum, muß es Bolltommene geben,

Die sich nicht allein ber She, sonbern auch vieles Anbern enthalten, von welchen die Anberen, die ben irbischen Proces zugleich sortsetzen, Tibertragen werden. Hier ist also bas Böse und bas Sinnliche, bas Materielle bas Finstere und die Sünde zur Substanz des Men-Jchenwesens gerechnet.

Gegen ben Manichäismus verwahrt sich die christliche Lehre ganz ausdrücklich. Dennoch giebt die Berstandesphilosophie auch der protestantischen Lehre schuld, daß sie eine Berwandtschaft mit jenem Irrthume an sich habe, nämlich den während der inneren Streitigkeiten der Evangelischen vorgekommenen Streitsat, die Sünde ist vom Wesen oder das Wesen des natürlichen Menschen — unvermeiblich nach sich ziehe. Oder, sagt man, ihr widersprechet euch selbst, die Sünde ist im Willen und doch ist sie mitgeboren und wird durch Fortpflanzung, also mit dem Menschenwesen, verbreitet.

Allein ber firchliche Lehrbegriff unterscheibet ganz ausbrücklich bas natürliche Verberben ober ben abamitischen Ausartungs-Zustand von bes Menschen Substang. Die Thatfunde wird nicht mitgeboren, fonbern bie egoiftische fleischliche Disposition gur Gunbe, welche eben an fich und objectiv schon Sunde, miffällig und verdammlich ift. Infofern freilich als bie Sunbe rein gattungsmäßig gebacht wirb, ift fie noch nicht bie angeeignete, benn gur Aneignung geboren volitiones, und es bleibt babei, bag ber Wille fündige. Diefer ift jeboch icon ein vom Gefete abgeneigter, ohne bag er in biefer Richtung bes Fleisches aufgebe. Denn es wird nicht geläugnet, bag ber Menich burch eigne Kräfte Diejenige Gerechtigkeit zu leiften vermoge, welche civilis, legalis ober auch rationalis genannt zu werben pflegt. Wenn nun bie, folange ber Menfch vernünftiges fittliches Wefen bleibt, nie vertilgte Reaction gegen bie fleischlichen Antriebe burch bie conservativen Anstalten Gottes, Staat, Schule, Sitte geftütt wird, fo läßt sich selbst eine sogenannte natura instituta, eine organisirte sittliche Bilbung und ein Tugendstreben auf bem beibnischen Bebiete benten und ber Erfahrung nach anerkennen, welche barum noch keineswegs biejenige Sinnesanderung und Wiedergeburt zu ersetzen vermag, ohne bie eine justitia spiritualis, nämlich Liebe aus bem Glauben, Furcht bes herrn und Bertrauen - nicht vorhanden ist. Selbst also in dem Falle, daß wie die Augsb. Conf. fich Art. 20. ausbrücket, die Philosophen sich aufs hochste beflissen

#### Die Sunctionen des Mittlers.

Kann man nun bas, was zwischen beiben Punkten liegt als ein bloges Continuum ansehen? Das geschichtliche Dasein, Wirken und Leiden Chrifti ift freilich etwas organisch Fortschreitendes und man tann ba nicht absolut so unterscheiben, bag ein Theil bes Lebens bem prophetischen Amte, ein Theil bes Lebens bem so genannten priefterlichen Amte und wiederum ber Schlugtheil bem Ronigthum Chrifti angehört. Dies find nämlich aus ber Schrift und aus ber alttestamentlichen Analogie bergenommene Namen für bie totale mittlerische Wirksamkeit bes Erlösers. Man hat zwar biese Eintheilung, die von der Reformation ber in der protestantischen Glaubenslehre fich ausgebildet hat, in Anspruch genommen; einmal könne man auch nach bem alten Testamente bem Messias noch mehrere mittlerische Wirkfamkeiten zueignen; nur die wesentliche sei die priefterliche, Die königliche burfe fehlen, ba ber König nicht von Anfang ber Theokratie eigen gewesen sei und wenn man ben Propheten als eine besonbere Function annehme, auch die bes Hirten als eine folche gelten muffe. Alle biefe Namen geben ben Begriff bes mittlerischen Amtes zwischen Jehovah und seinem Bolte im Allgemeinen ber. es hat seinen guten inneren Grund, bag gerabe zu biefer breifachen Function bas vollkommene Mittleramt entwickelt wirb. Denn ohne Die prophetische könnte bie Wirksamkeit Jesu jum Beile bes Menichen ber fittlichen menschlichen Natur nicht entsprechen. Gott tann bas Seil nur in Angemeffenheit jum Wefen bes Menfchen bewirken. Der Menfch ift aber ein erkennenbes, und baburch frei gelaffenes, zur Selbstbeftimmung befähigtes Wefen, also barf bie Wirksamkeit bes Erlösers nicht mechanisch, nicht magisch ober zauberisch wirken, fondern muß um wahrhaft göttlich ju fein, wie ber Erlöfer fagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, burch Offenbarung afficiren und jum Beileglauben empfänglich machen. Aber ba ift nun fraglich, ob ber Menfc mit gläubiger Empfänglichkeit bas Wort in sich aufnehmen und in fich wirken lassen wird ober nicht. Die Gunbe ift auf jeben Fall im Antagonismus als Lüge und Gelüft gegen bas gesetzliche und gegen jedes Wort Gottes begriffen. Die Selbstmittheilung Chrifti ift überhaupt verhindert burch die Sunde. Entfündigung ift noth. fo muß, wenn eine gottmenschliche mittlerische Wirksamkeit eintreten 1, bie Erlöfung jum Biel bat, fie zwischen bem beiligen Gott und ibigen Menfchen innerlich vermitteln, folglich Urfach und Mittel fonlicher Entfündigung werben. Das ift bas priefterliche Wirken. nn ber Priefter bat bas Amt, ebe er Segen gurudbringt, guvor t bem Blute ber Subnopfer bie Stufen bes Altars ju befprengen. io er ift ein Mittler in Bezug auf bie verlorene Gottesbienftsigfeit, in Bezug auf bie burch bie Gunbe bewirfte Ercommunition von Gott; er foll verföhnen. Allein auf biefe Art ift noch cht bas Berhaltnig zwischen Individuum und Gemeine, überhaupt bt bie Erhaltung bes Gesammignftanbes bes Bolfes Gottes gejert. Die Function bes Königs, bas Princip ber Bolfserhaltung b Bollsführung in ber Ginheit muß hingutommen. Gin viertes nicht bentbar, aber auch feines von biefen breien entbehrlich, bam bie That ber Erlöfung bem Beilsbeburfnig und ber urfprungben Anlage, auch ber bisberigen Anbahnung bes Reiches Gottes tfprechen foll. Berhaltnigmäßig nur ift bie Entwickelung an biefe ilge, Brophet, Briefter, König gebunden, nämlich nicht fo, bag ber rophet noch gar nicht priefterlich ober königlich wirkte, ebe er bie ophetifche Sendung vollendet; also auch nicht fo, ale könnte irgend ne ber meffianischen Berrichtungen bor ber absoluten Bollenbung 8 Meffias abfolut vollendet fein. Bielmehr, wenn bas Betrennte er Bereinzelte ber brei Wirkfamkeiten, bag jeweilig kein rechter rophet ober Briefter ober Hirte ba war, ober biefe Functionen iber einander wirften, es die Sinfälligfeit bes alten Bundes ausrach, gebort ibr Ineinander zu ber neuen Bollfommenheit. Denn efus Chriftus ift bagu geboren und in bie Welt gefommen, bag bie Wahrheit zeugen foll; alle bie aus ber Wahrheit find, hören ne Stimme. Ausgenommen aber bon ber Gunbe muß er bennoch n Anfang an fie mit tragen und leiben, und bie Erfüllung aller erechtigfeit liegt ihm ichon ob, ebe er um ber Gunbe willen auszuben ober im engeren Sinne zu leiben bat, um priesterlich ju vollben. So fagen wir alfo : die Functionen find nur verhältnigmäßig ronologisch getrennt.

#### Das prophetische Amt.

Der Natur ber Sache nach ift bas prophetische Amt bas erfte, aber zugleich ein solches, woburch bie vorige Prophetie abgeschlossen

und vollendet wird, so daß Alle, die in Zukunft unter irgend einem Titel irgend einen Grad göttlicher Gefanbichaft zu vollbringen haben, von ihm in Abhängigkeit steben, von ihm begabt, erwählt und berufen fein, burch ibn Auftrag, Bedingtheit und Bestimmtheit ihres Berufes haben muffen, alfo ihrer Befandtichaft niemals einen ichlechtbin neuen Anfang zu geben vermögen. Auftrag und Inhalt haben fie aus ihm und von ihm. Sein prophetisches Wirken reicht freilich fiber fein hiftorisches Erscheinen hinaus, aber es wird von ihm allein birigirt. Dies kommt baber, bag er felbst als Prophet alle vorangegangenen in ihren Unvollkommenheiten erfett und fie übertrifft; er ift ber Sobepunkt, die absolute Bollkommenbeit ber gottlichen Gefandtschaft an bas Bolk. Nämlich bie Propheten, Die vor ihm gewesen sind, haben, obgleich fie in einem Inspirationszuftande fich befanden, nur immer in Bezug auf einzelne Berhaltniffe bas Wort Gottes verfündigen können und haben immer auf die Fille ber Offenbarung in ber Zufunft weissagen muffen; am allerwenigfen haben sie sich felbst zum Inhalt ber Lehre und bes Zeugnisses machen können. Jefus ift Zeuge ber Wahrheit zar' egozor, fo bag ber Inhalt feines Zeugniffes burch ihn felbft gegeben, burch ihn felbft garantirt und schlechthin mit gesett ift. Der Erfüller ber vorangegan genen Weifsagung ift perfonliche Erfüllung und eben baber perfow licher Inhalt feines eignen Zeugnisses. Demungeachtet tritt er nach feiner äußeren Wirksamkeit in ber Anechtsgestalt, in successiver Bir famkeit auf und hat bie Gestalt nicht nur eines Propheten, sonden auch fogar eines Meisters in Ifrael, also eines Propheten, ber & für feine Zeit ift, nicht ohne Aneignung berjenigen Stellung ber Bolfslehrer, bie in ber prophetlosen Periode möglich und nothig at worden war. Infofern man bie entwickelteste Form alttestamentlichen Prophetenthums sich benkt, barf Jesus gegen Samuel, Elias, Jew mias zurücktreten, allein wenn er felbst schon feinen Borläufer bet halb mehr als einen Propheten nennt, weil er in nicht prophetischa Beit ben Meffias fogar gefeben, erkannt und eingeführt, wie weit erhaben über alle muß er als ber Inhaber bes Beiftes ohne Magten und als ber Stifter bes neuen Bunbes geachtet werben! Jesus bezeugt, ist Aussage von seinem eigenen Berhältnisse zum Bater und zur Menschheit überhaupt. Das prophetische Wirken Jefu und fein Zeugnig von ben Berhältniffen bes Reiches Gottes, fofern & feinem Inhalte nach an feine Person gebunden ist, schließt sich erft mit seinem Tode und seiner Auferstehung ab. Der auferstandene Christus ist erst das ganz vollendete Zeugniß von der Wahrheit.

## Das priefterliche Amt.

Das Leben Christi bis zu seinem Bollenbungspunkt bat aber auch icon Theil an feinem priefterlichen Wirfen. Denn all fein Thun ift Leiben, nachbem er fich bie fündige Menschheit angeeignet bat, in bie Gemeinschaft mit bem fündigen Geschlecht eingegangen ift. Aber andrerfeits ift auch fein ganges Leiben augleich Wirten. fo bag, wenn man g. B. ben leibentlichen und ben thatigen Geborfam unterfceibet, baburch nichts nach zwei Seiten bin Getrenntes bezeichnet wirb, wo jebes für fich feinen Endzweck und feine enbliche Wirtung habe, fonbern eine folde Unterscheidung ift bloß Ertenntnig einer reichen organischen Ibentität; es ift baburch bas Einige tiefer und voller gur Erfenntnig gefommen. Die Jünger Befu hatten an ihm und in ihm je langer je mehr bie Wahrheit ber driftischen Perfonlichkeit erkannt. Jefus behandelte Die gangbare Borftellung "Chriftus" als eine Veranlaffung feiner Lehre und feiner Wirksamkeit. Sofern ber Mefsias eine burch bie Schule beftimmte Bolls-Borftellung war, ging er barüber bin und ließ fie auf fich beruben; nicht fing er bamit an, fich als Chriftus zu bezeugen, fonbern wartete bie Geburt einer neuen ab. Eigentlich war sein Beg ber, bağ er fich felbst, was und wie er war, offenbarte; Jünger und Bolt follten inne werben und erfahren, bag er ein Mittler, ber Mittler, ber Sohn fei. Daber auf die Frage, wer bist bu benn? bie Antwort: querft ber, ber mit ench rebet. Er wartete and nicht gang vergebens barauf, erfannt zu werben. Denn Betrus und bie Junger gelangen zu bem Bewuftfein und Bekenntniß: bu bift Chriffus ber Sohn bes lebendigen Gottes, ohne Sorge barum, ob bie von ben Schriftgelehrten aufgestellten Rennzeichen bei Jefu autreffen, fonbern fie find auf bem Wege bes unmittelbaren Ginbruds zu ber Ueberzeugung gefommen, an feiner Gegenwart und Berfon bas höchste Unterpfand von Wahrheit und Beil zu haben, ober bas Bolltommene, was auf jubischem Grund und Boben von menfcblicher Erfceinung und göttlicher Befanbtichaft ausgefagt werben

konnte: du bist es. Hiemit waren sie aber, wenn sie ihn an seinem Worte und seinen beilenden Wirkungen erkannt hatten, noch nicht am Riele. 3m Gegentheil. Als biefer Meffias fich in bie Fesseln bingab, por bas Gericht ftellte, um bie Schmach eines Sklaventobes auf fich zu nehmen, fo bag fein meffianischer Rame vernichtet schien, blieben fie zwar in Spannung zwischen Glauben und Unglauben. aber ein Bermögen, jenen Wiberspruch ber Wirklichkeit mit ben Glauben zu lösen, wußten fie noch aus keiner Quelle zu schöpfen. Das Subject ber Erlösung war vernichtet worden und so war ihnen ber meffianische Gebanke zweifelhaft. Anders war es mit ben bieber fcon im Aberglauben geftorten, junehmend ungläubigen und feindlichen Theilen bes Boltes. Jefu Zeugniß follte und wollte bie Bergen jum sinnandernben Glauben an bie Gegenwart bes Beiles aufschließen. Er hielt ben Spiegel ber Gerechtigkeit vor, bie wr Gott gilt und welche ohne Neugeburt nicht zu erlangen ift. göttliche Erneuerung mittels ber Gnabe hatte bie Weissagung ichon lange in Aussicht gestellt und gewußt, bag fie ber Eingang bes himmelreichs fei. Die weltliche Gefinnung tritt in ber Form bes Pharifaismus und Sadducaismus, wie bes gemeinen Judenthums entgegen; ber eine in Wertheiligkeit und eigner sonberlicher Gerechtigkeit, ber andere im Trofte ber Abstammung von Abraham, mit fleischlicher Auffassung ber Berheißung und bes Gesetes wird gegen bie geistliche gefochten. Und wenn nun gar Jesus bie Boliner mb Sünder annimmt, fo entbrennt ber haß bes Unglaubens gegen ibn bestomehr, sofern er gerade in und um Jerusalem am meisten bot Bewußtsein ber Sohn, ber Chriftus Gottes zu sein ausspricht ober bas Bekenntnig bavon annimmt. Jesus hat baber ein von Reit m Zeit machsenbes Borgefühl, welches er ben Jüngern zu ihrer Reingung und Belebung im Glauben mitzutheilen verfucht, namlich, ba er bie Weiffagung von Jef. 53. erfüllen und nur als ber gefole gene Hirte, als ber geschmähte und verstoffene Erbe fein Wert vollenden Bermöge bes ursprünglichen Beilandstriebes in feiner Senbung vom Bater begeht er zu Jerufalem alle bie Sandlungen bes Bekenntniffes, welche bas wiber ihn entscheibenbe 3ch bin es um Inhalt haben, nicht daß er nur seinen Tob ertropen und Blutfond auf die Feinde bringen wollte, sondern es ift das Treuehalten bem Bater in ben Brübern gegen ben verführenben Weltgeift. Er weiß,

wenn er erhöhet wird am Rreug, wird er fie alle ju fich gieben. Aber bie Biberfacher, wie fie fich an ihrem Beilsbedurfnig irren, argern fie fich auch fortschrittweife an bem, bag ihr angeblicher Mittler und Ronig fterben und als Miffethater fterben muß. Wiebererscheinende, ber zugleich als Sieger über ben Tob und so über alle weltlichen Dachte aus bem Grabe hervorgeht, fann nicht anbers, als aus biefer Wiebererscheinung heraus, ihnen bas einipreden und einpragen: es mußte Chriftus foldes leiben und an feiner Berrlichkeit eingeben. Auf die Beit, mo die Ausgiegung bes Beiftes Chrifti geschieht, find fie vorbereitet, nun bie Ertenntuig bes Beile aus bem alten Testamente, welches fie mit bem aufammenfaffen, was fie erfahren hatten, reichlich ju fcopfen. Am Mergerniß, bezeugen fie, fehlt foviel, bag eben biefer Rreuzestob ber Burbe und Herrlichkeit bes wahren Christus einzig und volltommen entspricht. Richt nur burfte es fo mit bem Deffias fommen, fonbern es mußte fogar fo mit ihm tommen. Diefe Ertenntnig ift ber hauptinhalt bes apostolischen Zeugnisses.

Bie mochten sie aber aus bem alten Bunde es barthun, bağ Chriftus leiben muffe? Die hervorgehobenen Bunkte find theils ber Anecht bes herrn im zweiten Theile ber jesajanischen Beiffagung (verglichen mit Stellen bes Sacharjah und einzelnen Bfalmen), theils und vorzüglich bie Anschauung ber in ben Berföhnungsanftalten ber außeren Theofratie, im Priefterthum und Opferwefen. und befonders im großen Bolfs = Berföhnungsfeste abgeschatteten Babrheit. Bas die Vorstellung des Knechtes anlangt, der die Strafe feines Boltes leibend auf fich nimmt, ber für bie Uebelthater betet, jum allgemeinen Propheten und Mittler wirb, fo ift fie bom gewöhnlichen, im engeren Sinne fo ju nennenben Deffiasvorbild verschieben. Denn ber an Davids Sohn gebundene Meffias-Bebante, ber einen Sieges = und Friedensfürsten verheißt, ent= widelt fich junachst in anderer Richtung. Daher findet sich bie Anichauung bes gerechten Anechtes, ber bes Bolfes Gunbe tragt, wohl auch mit bem ibeellen Thpus in Aehnlichkeit zusammen, welchen Plato im Buche vom Staate 1. hergiebt. Denn nachbem bie Gesprächsbetheiligten in bemfelben gleich ju Anfang bie Frage, wer ber Gerechte fei, in Betracht genommen, tritt gegen bie ichroffe Erklärung bes Thrashmachos bie andere auf,

baß ber Gerechte in seinem wirklichen Dasein gar nicht anders volltommen gerecht sein könne, als ausharrend im Leiden um bie Gerechtigfeit. Der Gerechtefte wurde ber Geplagtefte, Geschmähtefte fein und ben Schein ber Ungerechtigfeit lieber auf fich nehmen als fie felbft. In ber Welt ber Berkehrtheit tann bie vollkommene Tugend, die wahrhaftige Gerechtigkeit, die übernatürlich, bie von Gott ift, nicht anders, als im beharrlichen Durchdulben bes Lebens geoffenbart werben. Bornehmlich wurde die Borstellung vom jefajanischen Anechte bei Petrus, bei Paulus, jum Theil auch bei Johannes auf Jesum als ben Christus angewandt. Dieg binderte ben Berf. bes Briefes an die Hebr. nicht, vornehmlich die Ibee einer vollfommnen Opfer-Subne für bas Bolt gegenüber ber intenfiv, extenfiv, protenfiv unvolltommnen Gubne, bie burch ben großen Briefter geschah, ber Betrachtung bes Blutes Jefu jum Grunde ju legen, Chriftus, allenthalben versucht, boch ohne Sunbe, von ben Sunben abgesonbert, barf nicht erft für fich felbst Subne barbringen, wohl aber sich selbst ohne allen Fehl und Wandel, nicht burch andere Banbe als bie bes ewigen Beiftes, und bas muß nun eine gang andere Entfündigung, nämlich innere, und zugleich Serftellung zur mahrhaftigen Gottesbienftfähigkeit aller berer hervorbringen, bie an sein Priesterthum gewiesen und sich, was er erworben, ohne es zu bedürfen, anzueignen berufen find. Paulus und Johannes befinden fich in bemfelben Elemente, wenn jener Gott ben Willen auschreibt, ben, ber von feiner Sunbe mußte, jur Sunbe, namlich jum Sühnemittel zu machen, bamit wir wurden bie Gerechtigfeit, bie vor ihm gilt, ober biefer bas Blut rühmt, bas von aller Sunde reinigt und eine Gubne für bie ganze Welt barein legt.

Wie ist nun die Kirche verfahren, um diesen Inhalt in einem Lehrbegriffe auszugestalten? Dem kirchlichen Alterthum siel diese Aufgabe nicht zu. Die Idee einer thatfächlichen Entsündigung, die das ganze religiöse Alterthum in Spannung erhielt, kam dem Christenthum zu willig entgegen, als daß sich der unmittelbare Glaube in diesem Mittelpunkte der Heilsfrage nicht auch ohne Streitfrage und Formel hätte halten können.

Nur hin und wieder kommen schon Abirrungen vor, 3. B. eine Deutung bes vom Herrn bezahlten Lösegeldes auf bes Teufels Recht, bie Seele gefangen zu halten, die ihm verfallen sei; bann wieder

bereinzelte Berfuche bas Dogma vom Menschwerben bes Logos burch bie Beschaffenbeit bes menschlichen Subne-Beburfnisses zu begründen. bei Athanafius und anderen; biefe arbeiten bem Anfelmus von Ran-Thurb vor, ber in kunftvoller Theorie die Antwort auf die Frage 16führt. cur Deus homo. Inbessen fommen feine Bestimmungen en Streitigfeiten noch nicht juvor, bie noch im abenblanbischen Littelafter barüber ergeben, ob bas bom Gottmenschen Erlittene 3 fic und burch fich felbft jur Entschuldung ber Gunber gureiche 18 absolnt fie bedendes Berbienft, ober nur vermöge einer freien Icceptilation; bie erfte Erscheinung eines Conflictes awischen einer echtlichen und fittlichen Auffassung ber Berföhnung, ber jeboch zuviel Rigverftanbniffe im Schoofe tragt, als bag er ber Theologie batte Jegen bringen tonnen. Denn bie Sufficieng ber geleisteten Gubue arf nicht Abzug leiben, wenn bie Stellvertretung und bie Bahreit bes gottmenschlichen Erlöfungswerkes bestehen foll. ormation bat auf einer Subne und nicht bloß auf Verföhnung, bat uf bem Begriffe einer Stellvertretung und Benugthuung besto ent= diebner bestanden, weil biefer Reflexionsbegriff unmittelbar aus ven avostolischen Auslegungen bes Tobes Jesu sich ergab, und weil ber eigentliche Bebel ber bamaligen Bewegung, Die Rechtfertigung bes Bunbers burch ben Glauben, fonft Rraft und Bebeutung verloren iatte. Beibes leuchtet uns ohne weitere Ausführung ein. Wenn un aber boch bie theologische Berftanbigkeit im Bunde mit ethischen Befühlen fich immer von neuem veranlagt findet, bas expiatorifche Moment bem Berföhnungsbogma zu nehmen ober es als jubische Symbolit fallen zu laffen, wenn bann vielmehr auf geoffenbarte Berföhnlichkeit Gottes als auf geleistete Berföhnung Gewicht gelegt, iber gar bie Rraft bes Berbienstes Christi mit ben Socinianern und mbern alteren ober jungeren Lehrern in Lehre und Borbilb ge= eat wird: fo fragt fich, ob nicht theils bie scholaftische Form, theils ie von menschlichem Rechtswesen bergenommenen Begriffe bei Bejanblung bes großen Dogmas einen Theil ber Schuld bavon tragen. Der Socinianismus schafft gar fein lebenbiges Erlösungsgefühl. 3ft bas Borbild nicht absolut, so pflanzt ber Erlöser auch feine eigne Feblerhaftigleit wohl im gleichen Grabe wie feine Tugend auf feinen Birtungsfreis fort: ist es aber absolut (und wo foll die Absolutheit iach ben obwaltenden Boraussetzungen herkommen), so richtet er

baburch vielmehr als bag er begnabigte; anberes zu geschweigen. Allein wenn man auch bekennen muß, bie Rirche bat in ihren Formen ben Schat ber Wahrheit confervirt, fo hat ber theologische Bortrag boch ben fo oft vortommenben Fehler ber Scholaftit an fich, bag er bie Seiten bes Unterschiedes mit- Uebergehung ber Ginheit trennt, und andererseits wieder vereinerleiet. Die geformte Lehre muß erft burch Burudführung auf ben Reichthum ber apostolischen Gebanten wieder lebendig und fluffig gemacht werben, ebe allen Einwendungen Die Spite geboten werden fann. Geben wir nicht von ber Ginbeit beiliger Liebe, sonbern von ber Antinomie ber Strafforberung und Barmberzigkeit aus, fo veranlaffen wir felbft bie rationalistische Instanz, daß diese Lehre Gott weber gerecht genug noch voll barmberzig bleiben läßt. Sehen wir nicht auf bas Ziel ber mittlerischen Wirkfamteit bin, bag wir burch ibn leben follen ober auf bie Gesammtheit ber Momente ber Erlösung, barin bie Gubne ein Mittelpunkt ift, so bag biefe felbst wieber als Mittel ber Beiligung betrachtet werben kann, so ift die ganze ethische Wirkung bes Tobes Christi gefährbet. Nie ift zu vergessen, daß Urprincip bes Todes Jesu und aller seiner Wirkungen, ber Grundwille bes Baters in bem Sohne, daß Urfache bes Gehorfams Chrifti die allerheiligste Liebe ift, also ber schlechthin frei zuvorkommende Wille, sich bie Welt wieder zuzuwenden, fie fich zu verföhnen (Gott war in Chrifto, die Welt fich verföhnend 2 Cor. 5.); bie Gnabe Jesu Chrifti gielet auf eine Neuschaffung ber in Sunde und Tob verlornen Menscheit bin. bie Rechtfertigung bes Sunbers als Offenbarung ber Gerechtigkeit bargeftellt, fo anbert fich bamit nichts. Diefe Gerechtigfeit ift gang und gar Gnaben-Gerechtigkeit; bie Liebe ift immer bas erfte Agens im Werke ber Erlösung. Die ift aber eben beilig und mahrhaftig, ift immer und bleibt exclusiv und negativ für bie Sunde felbst: indem fie bie Schuld erläßt aus freier Gnabe, bahnet fie neue Wege ber Berbammnig ber Gunbe, bie Gnabe felbft richtet im Bergeben, enteignet im Entschulben. Die positivefte Macht ber Liebe ift zugleich verneinender Natur, und bleibt eben auch fo in ihrem Wefen. Schon bamit verschwindet alle Antinomie ber göttlichen ethischen Bolltommen-Bur Offenbarung aber bes Gnabenwillens gebort bie fattische Bollziehung. Derselben ift blog ein Mensch fähig, beffen Dafein in sich felbst einartiger universeller Bebeutung und Wirtung ift,

ein gebornes Haupt ber Menschheit, ein neuer Abam, ursprünglich icon von ben Gunbern abgesonbert, ber Gottmenfc, ber aber in feiner wahren menfclichen Geschichtlichkeit burch ein volltommnes Reugnig von ber Bahrheit ber Gnabe bis in's Blutzeugnig feines Briefterthums alle bie beiligen Nothwendigkeiten erfüllet, ohne welche bie Sunbe ber Belt nicht geoffenbaret, nicht gerichtet, nicht in ben ibr vorftebenden Gewalten, Teufel und Tod, Gefet und Bolle überwunden werben kann. Hierin liegt aber beibes, bag ber Mittler Gennathner und Stellvertreter ift. Nur barf ber mittlerische Tob nicht von bem vorausgegangenen mittlerischen Leben, bas Müffen und Sollen nicht von bem Wollen getrennt, bas Strafleiben bes Erlofers nicht nach Maakgabe einer abstracten Summe von Bollenaual ber Schuldigen mit biefer vereinerleiet werben. Denn es ift ber Art und bem Maage nach bennoch ein anberes. teine folche Abstrafung ober Abbügung statuirt werbe, welche sowie fie unbiblifc mare, auch bie Vorstellung aus bem pneumatischen Gebiete in die finnliche Empirie versetzen mußte. Nur bag man fich nie bie Straferlaffung für die Sünder und die Strafvollziehung an bem Gerechten außer Zusammenhang bente mit bem Leben und Leiben Chrifti ale einem gebornen Saupte bes menfchlichen Gefclectes ober feines Bolfes, fo bag bie Burgichaft Chrifti vor Gott eine folde ift, welche auch die Bekehrung und Heiligung berer verburgt, die die Rraft seiner Berfühnung im beiligen Beifte burch ben Glauben an sich erfahren. Niemand barf, kann, foll sich ber Subne tröften, ber nicht mit gestorben mare in ber Rraft bes Bugtodes. Mag man noch so sehr bas antecedens, bas prius, bas immer Bubortommenbe, bas Unverbiente ber Begnabigung ruhmen und betonen, bas muß boch unveranbert besteben, bag ber Sinnesanderung gottmenschliches Princip im Tobe Jesu mit ber Sühne-Bermittlung zusammen ist. In mehr als Einem Spruche und Worte ber Schrift findet fich beibes gang ungetrennt ausgebrudt. "Ift Giner für Alle gestorben, fo find fie Alle gestorben, 2 Cor. 5." "Achtet euch, die ihr burch bie Taufe in seinen Tob geftorben feib, ber Gunbe abgeftorben, Rom. 6. Aber fo gewiß es ift, bag er für une, beren Gunbe in ber Gunbe feiner Richter und Anklager ihn mitgetöbtet, gestorben ift, als wir ber Zeit nach noch fowach, noch Feinbe, noch Gunber waren, fo gewiß bat

er uns durch Schaam, Furcht, Reue und Ueberführung enteignen, überwinden müssen und sollen traft seiner Sühne und Entschuldung. Auf das für uns folgt allerdings ein anstatt, aber das für uns greift auch wieder über das anstatt hinaus, dadurch, daß er uns den Sinn ändert. Die aufgehobene leidentliche Feindschaft hebt auch die thätige Feindschaft folgerichtig auf.

## Cehre von der Aneignung des Beiles.

Jefus hat in seiner Bollenbung bie Welt fraft seines Ber-Dienstes erlöft. Die Dortrechter Lebre, Jesus sei nicht für alle ge-Korben, bat keine andere Wahrheit als bie, bag eben zwischen ber universellen Geltung feiner Beilsvermittlung und ber Aueignung feines Beiles. zwischen bem immanenten Acte und bem transitiven. ber erworbenen und ber individualisirten Erlösung zu unterscheiben Die Frage, ob bes Beiles Aneignung ebenso wie bie Begrandung bas Wert Jesu Chrifti sei, ober bes Geiftes ber Gnabe, löset sich baburch, bag ohne biefen ju fenben auch ber Berr feine Stiftungen nicht in Wirkung fest, bag er burch ibn zu erkennen giebt. was uns in ihm felber geschenkt ift, nur burch ben Beift uns Beugnig giebt, bag wir Gottes Rinber find, bagegen auch ber Beift, ber vom Bater und Sohne ausgehet, außer ber Gemeinschaft bes Baters und Sohnes nicht zu wirken, zu erleuchten, zu treiben und zu tröften Das Moment, ju bem wir fortschreiten, ist bemnach vorzugsweise "Bueignung" zu nennen, und bem Subjecte nach junächft Wert bes beiligen Geiftes, Wert ber Gnabe. Diefes felbst richtig ju faffen, baju bient es brei Momente ju unterscheiben, beren Unterschied ben brei Aemtern bes historischen Mittlers entspricht. Beilfame Beranberungen fonnen in einem perfonlichen Bewuftfein. wie schon bemerkt worden, nur durch Erkenntnig ber Bahrheit vermittelt werben. Die Wirfung bes mündlichen Evangeliums Chriffi muß sich also seit feiner Bollenbung mittels bes Zeugniß-Beiftes in ben Aposteln also fortsetzen, bag nicht allein — wie die Kirchengeschichte und die Thatsache ber Bibelgesellschaft sammt ber Weiffagung barthut — bie Runde von Ihm bis an bie Grenzen ber menschheitlichen Welt fich verbreiten tann, sonbern auch immer mitten burch die Gemeindepredigt vor und nach berfelben die Weckstimme: "tomm zu mir", "lag bich verföhnen" an bas Individuum, gelangen läft.

Dieg bie Bernfung, welche in Bezug auf ben ertennenben Menichen Erleuchtung beißt, in Bezug auf bas Selbstbewußtsein (Berz. Gewiffen) Erwedung. Go gewiß es nun ift, bag bie berufenbe Gnabe (gratia afficiens ad credendum) allen übrigen jur Aneignung geborenben Wirtungen jum Grunde liegt, und in und mit biefer ftets fich wiederholen und erneuern muß, fo tann fie bod um fo weniger vollenben, mas jum Beil erwirft werben foll, ba fie ben Glauben weber zauberisch noch mechanisch hervorbringt. Die Berufung wird allerdings hin und wieder schon als die ganze Rueignung bes Seiles geset, 3. B. wenn bon ben nach bem Borfas Berufenen die Rebe ift, b. b. von benen, in welchen fich ber Rathfolug bes Beiles felbst, bie Grundabsicht aller Berufungen verwirk licht. Da ift Beruf und Wahl Gins 2 Betr. 1, 10, und boch foll Beibes noch fest gemacht werben burch - Beiligung im Glauben. Bo nun kein blog mechanisches Soren ber Verkundigung gedacht werben tann, vielmehr ber Begriff ber Ginzelberufung anwendbar ift, alfo ein erwedend Licht in die Seele fallt, konnen schon alle Arten vom Beftande bes Beiles irgendwie zur Erscheinung tommen, also beftige Ericutterung, Buffampf und Web, Glaubensfeligfeit, Entzudung und Freude: und boch giebt es noch feinen driftlichen Charafter; ber Glaube ale Gemütheverfassung, in ber Stätigkeit und Richtung ift nicht aufgekommen, als es galt. Deshalb eben muß ber gottliche Act ber Aneignung, ben wir gratia afficiens genannt, in einen aweiten übergeben, ber gratia efficiens beißen mag. principieller Ratur. Die Gnabe bearbeitet nicht blog, fonbern ergreift ben Urfprungspunkt bes Bewußtseins, anbert bas Berg in feinem Grund. Und biefer Act ber Gnabe wird in Gemagbeit ber Schrift nur mit Geburt von Dben, aus bem Beift, ober Wiebergeburt bezeichnet werben burfen. Der nicobemische Zweifel an ihrer Möglichkeit fällt fort, wenn erstlich überhaupt eine Gefinnung und ein Charafter fich entwidelt und begründet haben muß, um ba au fein, und bann (bei vorausgesettem Begriff vom natürlichen Menfchen) nur im Wiberspruch mit bem Fleisch mittels übernatürlicher fchöpferischer Wirfung fich herausbilben tann. Gleichwie wir aber in ber Berufung bas Zwiefache, nämlich Wirtung auf Borftellung und Wille ober Wechselwirfung zwischen ihnen unterscheiben mußten, fo ift es auch nöthig, bag am Wiebergebornen bie Beranberung

bes Selbstbewußtseins von ber Beranberung ber Selbstbewegung ober die Rechtfertigung burch ben Glauben als bas prius von bem consequens, ber Betehrung im Glauben unterschieden werbe. Nur bie empfangene Bergebung ber Sünde, ober nur bie im Evangelium bargebotene und im Glanben erfakte Entschuldung um Christi Willen fann ben Willen gründlich bekehren, und biefe gufammengefaßte Rechtfertigung und Befehrung ift bie Wiebergeburt. besteht in biesen Momenten. So sehr es nun anders zu sein scheinen könnte, vollendet fich boch hiemit bas Wert ber Zueignung bes Beiles nicht. Denn ift bie Herrschaft ber Gunbe gebrochen, fo Mebt fie boch noch bem Erneuerten an, fo lange er im Fleische lebt, und wiberstrebt bem Werte bes Gnabengeistes. Gin in ben Menschen gelegtes neues gottliches Lebensprincip wird nur unter ber Bedingung, bag es fich in allen Epochen ber burch bie fortschreitenbe Lebenserfahrung veranlagten Selbstbethätigung theils tiefer einmurgelt, theils weiter entwidelt. Im anbern Falle ift es möglich, bag es mit bem Principe wie mit bem Saamen ergebt, welches auf bas steinige Land fiel. Durch Gott nur ober burch bie mit fortwährenben Erleuchtungen und Wedungen begabte Empfänglichkeit gebet die gratia efficiens in eine proficiens über, b. h. in bie Beiligung. Die beiligenbe Gnabe fonbert immermehr Bebiete und Berhältniffe bes Lebens von ber Profanität bes Fleisches ab, und wendet fie bem Dienfte bes lebenbigen Gottes ju, und in biefen beiben Momenten fest fich in ihr bie Bekehrung, nämlich bie Mortification ber weltlichen Gesinnung und bie Bitalisirung bes neuen Menschen fort. Hiemit aber ift bie Zueignung, von ber wir reben, abaeichlossen. Alle in ber Schrift bezeichneten Gnabenwirkungen laffen fich unter bie genannten Bunfte subsumiren.

# Rechtfertigung durch den Glauben.

Sanz vorzüglich wichtig ist aber in dem Dogma von der Zueignung des Heiles für das protestantische Bewußtsein die Lehre
von der Rechtsertigung durch den Glauben, von der freien,
zuvorkommenden Begnadigung des Sinders, von einer gratuita
justificatio peccatoris propter Christum per sidem. Denn selbst
ber Glaube, durch welchen als durch eine gleichsam wertzeugliche
Ursache der Mensch gerechtsertigt ober gerecht geschätzt wird, ift

nicht als Berbienft angeseben; benn er ift felbst burch bie Gnabenberufung, burch bie Predigt bes Evangeliums, burch eine gnabenwile Stiftung gewirft. Empfänglichfeit als lebenbige, bewußte Beburftigleit tann nicht bie Dignitat eines Berbienftes baben, wie fic bon felbst versteht. Aber nun bringt unsere Theologie barauf, bag bie Rechtfertigung eine richterliche, feine mittheilenbe Sanblung fei. Richt ift etwa bie justificatio so aufzufassen, als ob fie schon bie Gerechtigfeit mittheilend wirfe und ein justum facere mare, fonbern bem Glauben wird bie Gerechtigfeit zugerechnet. baraus folgt nicht, die justificatio sei in keiner Beziehung mittbeilend, ober wie man in ber Schule sagt, transitiv. Die Hingebung bes eigenen Werthes, bas Absehen von bem eigenen Berbienft, bie Singebung bes Bertrauens ift es, mas jur Gerechtigfeit gerechnet wirb. Dem ungeachtet ift ber actus Dei justificantis eine Mittheilung bes finblichen Gnabengefühls, bes erneuerten Gewiffens. Wer bies leugnet, bringt bie gange Lehre in Gefahr. Wie foll benn ein Moment ber Aneignung bes Beiles Statt finben, welches nicht in einer göttlichen Mittheilung irgend einer Art an bas Bewußtsein beftanbe? Wenn wirklich bie Rechtfertigung ein Act Gottes fein foll, ber jur applicatio gratiae gehört, so versteht sich zwar von felbst, bağ bie Gerechtschätzung als folche nur urtheilend wirft, allein bas bem Urtheil Entsprechende, Troft, Friede, findliches Gefühl, Gefühl ber aufgehobenen Berbannung und Feinbschaft, alfo baffelbe Element, ans welchem allein fich bie Wegenliebe entwideln tann, ift ein vom Beifte Gottes Gewirftes im Bewußtfein bes Gläubigen. lossprechende Richter macht sein Urtheil bekannt bem, ben es betrifft. Die Rechtfertigung begt in sich zwei Punkte, Bergebung ber Sunde und bes Beiftes Zeugnig bavon. Rechtfertigung bes Gunbers burch ben Glauben ift in bivibualifirte Berföhnung burch ben Tob bes Sohnes Gottes. Sowie nun Gott bas Amt ftiftet, bas bie Berföhnung prebigt, fo entspricht er bem bie Berföhnung ergreifenben Glauben burch Ergiegung feiner Liebesbeweise im Bergen ber Gläubigen, Rom. 3, 5.

Bei biefer Ansicht leibet bas erste ursprüngliche Interesse ber Reformation am Dogma von ber Gerechtschätzung nicht ben geringsten Schaben. So wenig die Welt burch ihre verdammlichen Werke am Sohne Gottes eine Versöhnung verdient ober erwirbt, so wenig ber

ausgefonbert, von bem blog fleischlich-weltlichen Leben und Gemeinleben abgesondert wird zu einem gemeinsamen Dienft bes lebendigen Diefes "Beilig fein", welches juvor von bem Samen Abrahams und von ber Boltsversammlung Jehovahs gegolten hat, wird jest auch auf Beiben übergetragen, indem ber Glaube bier bas Beiligenbe ift. Gemeine ber Beiligen und Gemeine ber Glaubigen ist bemnach zu vertauschen, eins erklärt bas andere. Da läßt fich benten, wie die Gemeine ber Gläubigen und die Rirche Glaubensartitel fein tonnte. Wenn man fagt, die Kirche ift bie Anzahl berjenigen, welche ben Namen Christi bekennen, so ist bas eine hiftorifche Definition, die bem neuen Teftament nicht hinreichend angemeffen ift. Denn es ift ein Gegensatz zwischen bem Bolle Gottes im alten und bem Bolte im neuen Teftament. Die altteftamentliche Bestimmtheit ift junachft eine außerliche. Gin bestimmtes Wahlvoll von bestimmter Abstammung, von bestimmter außerlich gegebener Berfassung ift gegeben, nicht als ob geleugnet werben follte, bag wit biefer außeren Bestimmtheit aus eine innere Bestimmtheit mehr und mehr fich ausführen follte. Allein icon an ber Spite ber Weissagungen bes alten Testamentes ift ein Bund Gottes als ein neuer verheißen, wo bas Berhaltnig umgetehrt fein wird; benn es beißt: ich will mit bem Sause Juba und Ifrael einen neuen Bund machen, nicht wie er gestiftet war für die Bater, sonbern einen Bund, ba ich mein Gesetz in ihr Herz geben will. Hier ist bie inner Bestimmtheit bas Entscheibenbe, bas Glauben. Bas aber weite ben Begriff ber Rirche jum Glaubensartitel macht, ift, bag ang nommen wird, bag biefe Gemeine ber Beiligen, feitbem fie er ftanden ift, nie wieder vergeben konne, wie sie auch die augsbi gische Confession eine numquam peritura, semper mansura ner bag, wenn fie auch noch fo bedrängt ift, fie immer bleiben und e lich aus bem Rampfe als eine verherrlichte hervorgehen muß. Da folgt nicht, bag bie Gemeine ber Gläubigen eine nur innerliche @ fein mußte. Dem Glauben ift es eingeboren, ju befennen. Der G hat Bekenntniß = und Gemeinschaftstrieb. Wenn gesagt wird Gemeine ber Gläubigen, so wird nicht etwas abstract Inner fonbern etwas lebendig Innerliches ausgesagt, mas vermöge Lebens, fich auch nach außen bin botumentirt und vollziebt. auch etwas gang Berkehrtes, wenn bon Seiten bes neueren

15

nalismus wohl gefagt worben ift, bie Bemeine ber Gläubigen sei eine 3bee, bie wirkliche Rirche fei burch biefe Bestimmung nicht angezeigt, bie Menfchen follten allerbings burch bie Unftalten, bie Gott getroffen bat, verbeffert und vervolltommnet werben, aber eine Bemeine ber Beiligen sei beswegen noch nicht ba, sonbern sie sei vielmehr ein Zielpunkt. So ist es nicht, sonbern es ist bas Allerrealste in ber Gefcichte, bag es eine Rirche Gottes, eine Gemeine ber Beiligen, ber Gläubigen giebt. Wie fann bas behauptet werben? Bir tonnen ja nicht in bas Innere sehen. Aber wir konnen recht aut aus ber Geschichte nachweisen, bag auch bie augerliche Phaenomenologie ber Rirche verschwunden ware, wenn es nicht eine Beneine ber Glaubigen gabe, und bas hat mertwürdiger Beife ber zeiftvollfte und bebeutenbfte unter ben fatholischen Bolemifern und Begnern bes Protestantismus in neuerer Zeit, gleichsam ein neuer Bellarmin, Möhler gerabezu ausgesprochen. Denn nachbem er in Feinem Buche gezeigt haben will, daß bie protestantische Begriffsbe-Rimmung eine irrige und zu innerliche fei, sagt er am Schluß: bas ift aber mabr, erhalten, fortgeführt, verbreitet ift bie Rirche vorzugs= weise burch bie wiebergebornen, burch bie lebendig-innerlichen Chriften, und fest bingu: bas gange Chriftenthum mare langft ein leerer und absterbender Formalismus geworben, wenn nicht Gaulen, bie ben Tempel hielten, ba waren, welches immer bie Geheiligten, innerlich Erneuerten waren, die bas Princip Christi realiter in sich trugen und nicht nur irgend ein Bekenntnig ober eine fichtbare Ausübung beffelben für fich hatten.

Wie verhalt sich nun aber die Gemeine der Heiligen, die als solche schleckterdings sich vollziehen muß, zum Reiche Gottes? Das Reich Gottes kann nicht anders kommen, als durch den Namen des Baters, Sohnes und Geistes, also durch die Tradition der Gnadenmittel, durch das Wort von Gott und durch das Wort von der Berschnung, kann also auch nicht anders Geschichtlickeit, Fortsschrung und Ausbreitung haben, als durch die Kirche. In dieser Hinsicht ist und bleibt die Kirche das vermittelte Reich des Herrn. Das Reich Gottes hat eine weitere Bedeutung; es ist zwar durch die Kirche vermittelt, aber besteht niemals bloß innerhalb der Kirche, as Reich Gottes ist in Familie, im Staate, in der Schule, es be-

thatigt fich im menschlichen Gesammtleben. Die Rirche als bie geschichtliche Bermittelung bes Reiches Gottes ift aber überall in ber Immer ift bie Rirche eine Sonberung gegensocietas humana. über ber Familie und bem Staate, ob fie gleich barauf einwirken und Organ bes Beiftes für bie Berkirchlichung, Bergeiftigung ber Familie und bes Staates fein foll. Allein es follte boch auch bei ber Begriffsbestimmung ber Kirche ein von ihr unzertrenn= liches Moment angegeben werben, bag fie nämlich ein Saupt und eine Bermittelung ihres Lebens und ihrer Lebensvermehrung an ben Stiftungen Chrifti habe. Es ift mahr, bag bie Bestimmung congregatio sanctorum eine Definition ift, welche belebt werben muß, und burch gemiffe hinzu gefügte Bestimmungen erft ganz befriedigend wirb. Nur barf man nicht, wie die neueren und neuesten Theologen wieder thun, ben Begriff ber Rirche baburch erganzen wollen, bag man ber Rirche ein prius von Amtsanstalten, von Hierarchie und bergleichen giebt, indem man gefagt bat, jur Rirche gebore eine Stiftsbutte, eine Butte Gottes auf Erben, worunter bie amtlichen Anftalten berftauben fein follen, bas Predigtamt u. f. w. und bann foll bas Doment "Gemeinschaft ber Gläubigen" hinzu kommen u. s. w. Das ift Sonbern es gehört gleichsam zum Ausbau ber Borftellung ber Gemeine ber Beiligen Diefes, bag fie im beiligen Beift burch ben Glauben und mittelft feiner Stiftungen mit Chriftus, als bem Das Haupt, bas beseligende, vereinigend Haupte vereinigt ist. Brincip, ber hiftorifch verklärte Chriftus muß hinzukommen und bann, bag bie Rirche burch bie Stiftungen, und mit ben Stiftungen Chriffi besteht. Das aber haben auch die Reformatoren nicht weggelassen. Sie nahmen Rennzeichen ber Kirche, criteria, notas externas an und zwar beswegen, weil man im Zeitalter ber Reformation behauptelt, jur Kirche gehöre ber römische Papft und überhaupt bas Römische Indem fie folche notae externae ablehnten, behaupteten fie bennoch, daß die Kirche allerdings notas externas habe, die in ber Bredigt bes Evangeliums und in ber schriftmäßigen Ausübung ber Sacramente, überhaupt in bem bestehen, mas man Stiftungen Chrifti nennt. Die Rirche hat, wie es ju ihrem wesentlichen Bestande gebort, ein Leben, fie hat Thatigkeiten und diese wesentlichen Thatigfeiten konnen feine anderen fein, als bag fie eben burch bie felbigen Rrafte bestehen will, burch welche fie entstanden ift, bag sie

ihre Selbfivervollfommnung, Erweiterung, Bertiefung und Erhöhung baburch fucht, bag fie fich immer mehr an ben Stiftungen Chrifti betbatigt. Allein mit biefer Richtung auf bie Augenwelt und auf fich felbft tommt bie Rirche nothwendig in ein geschichtliches Leben. Die Rirche ift nicht nur ein beständiges Beworbenfein, sondern ein beständiges Werben. In der Anzahl ihrer Glieder und auf bas leben berfelben gefeben, ift fie auch bem Berfallen, bem Rudgange, ben Mangeln unterworfen. Daber lebnt bie protestantische Rirche nach bem Begriff von fich felber bie fo genannte novatianische und bonatiftifde Beschränktheit ab. Der Rovatianismus will nur eine reine Rirche anerkennen, Die in allen ihren Gliebern mahres Chriftenthum begt, will alfo auch bie Befallenen schlechthin ausschließen und einen Reconciliationsproceg in Bezug auf diese nicht anwenden; daber auch bie ftreng novatianische Gemeinde niemals in die Rindertaufe willigen, noch auch Catechumenen- und Boenitenten-Stand anerkennen wollte. Die bonatistische aber ging von ber Boraussetzung ihrer wahren Eriftenz in geheiligten, wiedergebornen Theologen und Beiftlichen ans, wo biefe nicht waren, meinte fie, konne bie Rirche gar nicht fein. Beibe Grundfage lehnt die augsburgifche Confession ab. Rach ihrem Wesen und Ursprunge ist und bleibt die Kirche die Gemeine ber Beiligen ober ber Gläubigen und hat boch Böglinge, erft werbenbe Chriften, die im Stande ber Berufung find, und hat fogar möglicher Beife Beuchler, Gottlofe, Ungläubige im Bereiche ihrer Auslibung. Die Rirche bes Onabenreiches ift nicht mit Gerichtsbarteit über bas Innere begabt, noch find beshalb ihre Aemter untrüglich im Ertheilen ober Berfagen bes Sacramentes, weil fie berufen find, befugt und verpflichtet offenbaren Sündern und Lafterhaften bie facramentliche Gemeinschaft bis auf Sinnesanderung und beren glaubhafte Meukerung zu suspendiren. In ihrem Beraustreten also in die Erscheinung, in ihrer äußerlichen Organisation, ohne welche bie ihr anvertrauten wertzeuglichen Gnabenmittel nicht in Bewegung gefett werben mogen, fällt bie Rirche ben Bufallen ber Befcichte, ben Ginmischungen weltlicher Elemente immer anheim. Dhne bon bem Begriffe ber Grundeinheit: Gemeine ber Beiligen, auszugeben, gelangen wir zu richtigen einzelnen Begriffen von ber Rirche nicht. Rur wenn wir am protestantischen Begriffe halten, konnen wir auch von einer einigen, von einer mahren, von einer beiligen Rirche reben. Diefe fo genannten Eigenschaften und Bollommenbeiten konnen nur behauptet werben, wenn jenes Statt findet. Denn fonst wird entweder eine einzige Rirchenpartei mit Geschwindigkeit ausschließlich sich biefelben anmagen ober es wird bas Anbere geschehen, mas auch oft geschehen ist, bag sich bie Momente, bie eine, bie mahre, die heilige, die unfehlbare Kirche als bloge Riele binftellen, als Ibeale, die zu verwirklichen seien. Es ift außerorbentlich unevangelisch und unprotestantisch, wenn sich irgend eine Rirchenpartei anmaket, die allein mabre zu fein, ba bie Rirche nach ihrem Begriff in all ihrer Existenz, mas sie an sich ift, im Werben ift. was die Einheit betrifft, fo muß zugegeben werben, fie ift ein überflüssiger Begriff, wenn es feine Mannigfaltigfeit ihres Daseins giebt. Etwas bavon erkennt auch bie augsburgische Confession, wenn fie fagt, es tomme nicht auf gleiche Trabitionen und Institutionen in Bezug auf bie Einheit ber Rirche, sonbern nur auf ben funbamentalen Glauben an. Da fragt es fich nun, wie man benfelben be-Der Glaube an Jesus Chriftus, ben Gottmenschen und an bas Beil, bas in ihm ift, biefe Fundamentalität wird in ber gangen driftlichen Rirche anerkannt und gehört mit zu ihren Grundvoraussetzungen. Da giebt es also eine Einheit, und was zur Entgründung berfelben gereicht, außerhalb bes Grundes fich erbauet und boch driftlich sein will, muß Irrlehre sein. Deshalb kann immer Die Einheit besser bewahrt werben burch eine evangelische, als burch eine römische Theologie. Demungeachtet bat noch keine Kirchenpartei als folche fich in Bezug auf Ginheit und Wahrheit bie Ausschließlichkeit angemakt. Denn mit ber Bahrbeit ftebt es fo. bak bie nach geschichtlicher und bialektischer Rothwendigkeit fortschreitenbe Trabition sich bewußtermaßen auf bas apostolische Urbild zurüchwenden und sich felbst an ihm corrigiren muß, womit bie Möglichkeit ihrer eigenen verhältnifmäßigen Unwahrheit schon gesett ift. In bemfelben Grade als das Subject der Tradition theils am Leben und Glauben erprobt, theils in Abhangigkeit von ber Urerscheinung und ber anthentischen Auslegung von Chriftus und ben Thatsachen fich balt, ift die Lirche ihrer Reformabilität und Bersectibilität sich bewußt, und ber sicherste Beweis ihrer Fehler ift ihre angemaßte Unfehlbarteit. Die Wahrheit behalten wir nur burch einen Selbstberich tigungsproces; wir können sie nicht in einen Ring bes orthoboren

Begriffes fassen und da die Wissenschaft selbst ein Moment der Orthodoxie ist, so tann die absolut reine Lehre nicht in gewissen buchstäblichen Fassungen gegeben werden, ohne daß sie sich einer neuen lebendigen Aritik von der Schrift aus unterwerfen musse. Es fällt also immersort die Last des Beweises und die Last der Aritik auf Alle, welche wähnen, die absolute Orthodoxie inne zu haben.

#### Cehre von den Gnadenmitteln.

Das wesentliche Leben und bie wesentliche Lebenstbatigfeit ber Birde bestehen baburch, bag bie Stiftungen Chrifti fortwirfen. Gie find nicht außer ber Kirche ober ohne bie Kirche: so ist auch bie Rirde nicht ohne fie. Durch feine Geburt bat fich ber Erlöfer bie Menfcheit, burch fein Leben, Leiben und Sterben bie Welt gur Entfunbigung angeeignet, in ber Berflarung aber und burch fein Konigthum theils ber ibn in ber Erwerbung bes Beiles vergegenwärti= genben Bredigt Kraft und Folge gegeben, theils benjenigen Ginfetungen, welche als Zeichen und Unterpfander that fachlicher Aneignung feines Beiles gelten. Beibes jufammen nennt ber Lebrbegriff instrumenta spiritus sancti, adminicula gratiae. Denn obwohl ber Berr ber Beift ift, ber Beift ber Bnabe und nicht auf fleifcbliches Gefet feine Gemeinschaft gegründet bat, fo ift er boch in all feinem Gnabenwirken gefchichtlich. Unter biefer Bebingung fteht schon bie Wirtung bes Gnabengeistes in Bezug auf bas erfte Mittel, bas Wort. Es fann nur anheben von Berufalem, nur burch bie Apostel, und aus ber Predigt ber erften Zeugen, ber ausbrudlich bagu Ermählten, muß erft eine beilige Urfunde bes Neuen Teftaments hervorwachsen und Gemeingut ber Bolfer und Sprachen werben, ebe bie fortbauernte Predigt in ihrem Gelten und Wirfen gefichert fein tann. Alles läuft ba zurud auf bie göttlich geftiftete Berfundigung ber Gnabe, auf eine Gefandtichaft an bie Belt. Dag nun die Gemeine von bem Worte lebt, aus welchem fie geboren ift, und burch bas Wort wirbt, burch welches jebes ihrer Glieber geworben wirt, bag wofern bas erfte Moment ber Zueignung Berufung beißt und in erleuchtenber und wedenber Wirfung auf ben erfennenben Menschen besteht, bas Wort erftes Gnabenmittel sein und bleiben muß, wird im Allgemeinen anerkannt. Warum aber nicht einziges und bas ausschliekliche? Wir reben vom Sacrament

als bem anbern. Der Name fann irreleiten, fofern er als Uebersetzung von Mysterion auf Alles Anwendung finden soll, mas im neuen Testament mit bem letteren Wort bezeichnet wird. Die Reformatoren und die Bekenntniffe haben fich gern und oft bes paulinischen Ausbruckes (Röm. 4, 11.) Siegel bes neuen Testaments bedienet, und manche Uebelftande maren vermieben worden, batte fich biefer Name und Begriff unfrer Lehre vertrauter gemacht. Wir verstehen unter ben Sacramenten von Christus gestiftete Sandlungen, welche in sein stiftend Wort verfasset, nicht allein die perfonliche Bueignung zwischen ihm und bem Gläubigen barftellen, sonbern auch verbürgend und gewährend vermitteln. Da wiederholt fich aber bie Frage, wozu, wenn boch bas Wort zureicht, ben Glaubens- und Gnabenstand zu bewirken, noch biefes Sacrament und wie verhalten sich beibe Mittel zu einander? Es genügt nicht zu antworten, bas Evangelium bringt uns eben biefe Stiftungen mit, ober: eine Ausübung ber driftlichen Religion in Gemeinschaft erforbert folche 8m bamente ber Feier, als in ben Sacramenten gegeben find; benn bos Chriftenthum ift fein neues Gefet, und es hat Gebets-Chriften ge geben, welche fich ber ichon febr gemigbrauchten Sacramente icheueten und boch Gemeinschaft unterhielten. So reicht es auch nicht aus, an bas Erforberniß zu benten, bag eine nicht mit ber Nation ober Familie- als solche gegebene Religion und Kirche nothwendig Momente ber Gin- und Ausschließung, Gebrauche ber Aufnahme und ftufenmäßigen Bervollkommnung ober herstellung mit fich bringe u. f. w. fogenannte tesseras sociales. Sondern davon ist ausw geben, baf wir eine Religion haben, bie in Thatsachen ber Beile offenbarung und zwar in ber verfonlichen Gemeinschaft mit bem perfonlichen Mittler gegründet ift. Schon einmal baf man bas Berhältniß ber Lehre Jefu zu ben Werken bes Beiles, bie er vollbringt, vergleichen. Auch bie Sacramente find Zeichen, Gegenbilber und Unterpfander bes Beiles, aber bennoch Rrafte (duraueig), Beilswirfungen Jefu. Da ber Erlöfer, mas er ift. nicht bloß als Zeuge vom Beile wird, fonbern baburch, bag er fich felbft als die perfonliche Religion, als die perfonliche Gemeinschaft Gottes uns mittheilet und in une fommt, und theile wie er muftifc rebet, uns Speise und Trank wird, theile, wie ber Apostel es auslegt, eine Geftalt in uns gewinnt: fo ichließt er auch eben ban ns burch bas Wort bas Herz auf, bag wir ihn unserem Leben ifimiliren tonnen. Und für Letteres wird er gewiß auch eine Buge geben, und was er muftisch gerebet hat, in muftischer Sandlung Mbringen. Die Thatfache feiner Aneignung bes Menschengeschlechts der bie Thatfache seiner Erlösung muß also auch sich als folche bividualisiren. Dieß kann weber burch bas bloke Wort noch burch ne bloß fumbolische Sandlung geschehen, fo gewiß die Bermittng burch beibes geschehen wirb. Die Bermittelung burch Wort ab Sombol reicht nur soweit, dag baburch bie Magie und bie iuberfition ber blogen Berrichtung ausgeschlossen bleibt. angelifde Sacrament verwandelt nicht, vermischt nicht Substangen, tbern besteht in ber Rraft besjenigen Operans, welcher nicht ber tefter auf Erben, sonbern Christus ift. Bon biesem Buntte vor lem nothwendiger Bermahrung gegen bas römische Dogma ging r innerliche Sacramentsstreit ber Reformation aus. mpfte bagegen, bag ber Glaube an bie Wertverrichtung ober biefe Ibft Bergebung ber Gunben ichaffen folle, Zwingli bagegen, bag r himmlische Christus burch Berwandlung ober Berbindung ber ubftangen gespeift murbe. Dennoch ging fein Sacramentsbegriff ier bie bloge Bebeutung ober Symbolif hinaus. 3hm handelte s fich babei um eine Sicherung und ein Bahrzeichen, b. h. rum, bag ber Wille bes göttlichen Teftators innerhalb ber Feier ines Gebachtnigmables nicht allein seinen Suhnetob zu gläubiger afchauung vorhalt, fondern auch ben Glaubigen die Rraft feines erbienftes von Reuem zueignet. Es fehlt ba nur eben bie res nesentaria bes Genuffes, ber leibhafte Chriftus - ein Mangel, m bie Reformatoren von Strafburg und Johann Calvin erganzt iben. Blog erinnernde ober bebeutsame Sandlungen ge= igen nicht, wenn die 3bee bes Sacramentes erfüllt werben foll. ene haben auf bem Bunfte, wo fie in Bemägheit ber gangen Siation jum erften Male vom Propheten, vom Apostel ober von in Anwendung gebracht werben, ihre volle Zwedmäßigfeit. to aber die beilige Handlung wiederholbar und zur Wiederholung igefest ift, und es fich um thatfachliche Bollziehung bes neuen undes in Chrifto handelt, gehört jum vollen Sandeln, daß bie andlung im Leiften empfangenb ober im Empfange leiftenb, jo nicht blog barftellend fei. Zwischen bem blog erinnernben und

bem gewährenden Sacramente findet ein noch vollerer Unterschied Statt als zwischen einem Gebenktage und einem hohen Feste drift- licher Gemeine.

Unter ben Begriff bes evangelischen Sacramentes fassen wir nur zwei, die Taufe und bas heilige Abendmahl. Mit ihnen lägt fich burchaus nichts coorbiniren, wenn bie Momente, geftiftet von Chriftus, Mittel bes Beiles, symbolisch und mystisch, festgehalten Die Salbung mit Del ist höchstens als leibliches Beilmittel eines besondern Segens von Jacobus theilhaft geachtet. Dagegen hat ber Apostel gang unverkennbar einen Thpus auf nur biefe beiben achten Sacramente aus alter beiliger Gefchichte entlehnt, wenn er die Christen, sie vor Sicherheit außerlicher Sacramentlich= feit wegen zu warnen, an bie Ifraeliten erinnert, bie in ber Buffe bes Unglaubens wegen umgetommen feien, obgleich fie an ben Rettungswohlthaten, ber Taufe unter ber Bolle und burch's Meer, an ber Wunderspeife und bem Wundertrank Theil genommen. Ja genau genommen, läßt fich, was unfer Leben in Chrifto betrifft, mit bem Moment Gabe beffelben, ober Geburt, Gründung und Bfimjung in Chrifti Bemeine immer nur noch eines, alfo Bflege bes Lebens, Bewahrung, Entwicklung zur Mündigkeit und Bollommenbeit zusammen- und gleichstellen. Um allerwenigsten find bie sieben römischen Sacramente, trot ben Versuchen von Thomas bis Möbler, in wahrer Coordination unter Eine Gattung zu erhalten.

Die Berührung jenes innern Berhältnisses bes einen Sacramentes zum andern nöthigt uns auf die Frage, wie sich die sacramentliche Lebensgeschichte des Individuums zur Ordnung der Heilsaneignung verhalte, zurück zu kommen. Daran hat noch Niemand gezweiselt, daß die Tause das zeitliche Vorrecht habe, daß ein Ungetauster nicht communiciren solle, und daß wiederum die Communion dennoch einen höheren vollkommneren Standort sordere und gewähre, als dem Getausten eigen sei. In einem gewissen Betrachte werden wir nun sagen müssen, da Christus der selbige immer ist, so auch der Angeeignete, dem Leben Christi oder der Gemeinschaft seines Lebens läßt sich keine Zerkückelung oder Halbirung ansinnen. Wo die reinigende Kraft des Gekreuzigten und Auserstandenen wirkt, wirkt auch die belebende, wo die Kechtsertigung durch den Glauben, auch die Bekehrung, wo die Erleuchtung durch das Wort, auch die Erleuchtung durch das Wort, auch die Erleuchtung durch das

wedung. Infofern alfo mare bas erfte Sacrament bem Inhalte ber Gewährung ober Berburgung nach bem anderen gleich, und biefes bem erften. Dennoch besteht ber Unterschied theils baburch, bag bie Sombole nicht biefelben find, noch bas erfte biefelbe Wieberholbarfeit an fich hat, die bas andere. Bas bas Lettere anbetrifft, fo fteht feft, Grundlegung und Entwicklung, Stiftung bes Bundes und Bebabrung find Momente, welche ber objectiven und subjectiven Uncignung Chrifti biefelbe Geschichtlichkeit geben, bie bas menschliche, trolice, driftliche Leben als solches an fich hat. Ueber bieses Zwieface ideint aber bas oben aufgestellte Dreifache Berufung, Wiebergeburt, Beiligung binauszugreifen. Und boch ift bem nicht fo. Denn ber Beiligung, welche felbst wieder ftogweise erfolgt, entfpricht die Wiederholbarfeit ber Communion, ber Berufung aber und Befehrung, Taufe und erfte Communion ober ber Gintritt in ben Stand ber Communion überhaupt. Immer wird in Bezug auf bie Folge ber Momente, auf Grab und Art ober auf Anfang und Riel ber Aneignung fich ein Unterschied zwischen ben Sacramenten angeben laffen.

Wie aber läßt sich ber Gebrauch ber Taufe unmündiger Rinder ohne Anstoß gegen evangelische Lehre begründen? Nämlich so begründen, bag weber bie Ordnung ber Gnabenmittel noch bie Orbnung ber Beilsaneignung felbst burch biefelbe verläugnet und verkehrt erscheinen muß. In der That scheint mehr ein gläubiger Trieb ober Instinct als dogmatische Folgerichtigkeit zur Zeit ber Reformation die Kindertaufe gerettet zu haben. "Wir wollten lieber fterben als fie aufgeben", rief bamals eine nieberfachsische Boltsftimme, und es ift merkwürdig, bag fogar biejenige Reformation, bie, wie wir oben uns ausbrudten, bie progressive Methobe bes Reubilbens gegangen ift und am meisten alle Tradition ber Lehre und bes Ritus verworfen hat, welche nicht burch bie beilige Schrift unmittelbar bestände, fast noch entschiebener, ale bie fachfische fogleich bon Anfang gegen ben Baptismus gefämpft hat. Allerdings haben bie Schweizer geglaubt, fich auf die Analogie ber Beschneidung grunden zu burfen, welche auch Paulus Col. 2, B. 12 bafur herangezogen habe, wogegen die beutsche Apologie auf die Begegnung Chrifti mit ben von ben Müttern ihm gebrachten Rinbern und auf feine Willenserklärung: Lagt die Kindlein zu mir tommen, zeitig ge=

muß wie für bie Gattung für bas Individuum die Initiative be-Christus neigt sich bort bes Kindes berufenen Vertretern und ihrem Berlangen nach einem Zeichen und Unterpfand feiner Er-Das allein mögliche bier anwendbare Gnabenmittel wird bemnach bas nothwendige. Bethätigen will und muk sich an ihm ber Glaube an bas Beil. Dem Allem kommt, wenn einmal Sacramente find, die Taufe entgegen. Bon einer Nichtachtung ber Freiheit und Berfonlichkeit bes unmundigen Rindes tann babei fo wenig die Rebe fein, daß vielmehr die Hochachtung dafür dem Borgeben zum Grunde liegt. Glaubt es künftig nicht an bas Heil feiner Taufe, so kommt es nicht burch die Taufe, welche bleibt, was sie ift, sondern burch ben Unglauben um die Freiheit ber Rinder Gottes. Die Botenz bes Glaubens ift in ben Täufling gelegt, benn sowie er mitten im Dasein niemals erst anfängt perfonlich bem Wesen nach zu sein, so giebt auch bas Natur-Mysterium ber unentwickelten Beift-Seele einen Anschliefungspunkt für bas Gnaben-Mbfterium, ohne bağ wir im Stanbe waren, bergleichen mit bogmatifden terminis au bestimmen.

Leiber hat man mitten in der evangelischen Kirche die reine Mpstik sacramentlicher Gemeinschaft mit dem Herrn der Scholastik zum Opfer gebracht; denn daran scheiterte zuerst und bis hieher die an sich berechtigte und in der heiligen Schrift gegründete Union der Gemeine schweizerischer und deutscher Reformation.

Eine sacramentliche Einheit des symbolischen Actes mit dem symbolisirten besteht bekenntnismäßig auf beiden Seiten, und wird beiderseitig auf die übernatürliche Wirkung der Einsetzung Christizurückgeführt, auch beiderseitig gegen Verwandlung wie gegen blose Zeichenlehre vertreten. Nur daß jene Einheit nach Luther als Identität, nach Calvin als Simultaneität gedacht und dargestellt wird. Nimmt man an, daß die Zeichen und Sache sondernde, aber in reelle Beziehung setzende Formel — quod exterius agitur, interius persicit spiritus — im vollem Ernst gemeint ist, und daß dagegen die Identitätslehre durchaus keine Wandelung, noch eine örtliche Eingeschlossenheit, noch substanzielle Wischung u. s. w. zuläßt, vielmehr im ganzen Processe des Empfangens die Natürlichkeit persporrescirt, so würden sich auch die gewähltesten Formeln der einen Lehre in Berlegenheit besinden, wenn sie für die einsachste praktische

Rhstit der Handlung ausschließend genug wirken sollten. Die wesentlichere Differenz liegt höher, nämlich in der principiellen Bewirkung der Bergegenwärtigung Christi im Abendmahl, ob sie vermöge der Mittheilung der göttlichen Eigenschaften des Gottmenschen an seine menschliche Natur und Leiblichseit, oder in der Kraft des heisligen Geistes geschieht; eine Frage, welche der speculativen Theoslogie noch in einem höhern Grade angehört, als die scheinbar der relississen Praxis so nahe liegende, ob auch der ungläubige und undußssertige Communicant Christi Leib und Blut, kurz Christum zu genießen bekomme. Nur wer bei dieser Frage sich völlig entschieden hat, wird seine Stellung ebenso entschieden nehmen in Ansehung des Zwistes, oder aber sich von der ganzen Controverse einsach zu derzenigen Ausselegung der Worte der Einsetzung zurückziehen, welche 1 Cor. 10, 16 zu sinden ist.

### Die bollendung des Beiles in der Wiederkunft des Berrn.

Jedes Glied des bisher betrachteten Lehrzusammenhanges weiset in irgend einer Rücksicht auf eine noch bestehende Unzulänglichkeit der Berwirklichung der Heilsbedürfnisse hin. Der Erlöser selbst besdarf noch einer vollkommnern Offenbarung und Verherrlichung; der geheiligte Mensch aber hat noch mit Fleisch, Teusel und Welt, gleicherweise wie die Kirche selbst in Hoffnung auf Christus zu kämpfen. Dem wesentlichen Momente des persönlichen Christenthums, der Hoffnung ist ein Gegenstand gegeben; der Glaube hofft auf seinen Bollender und seine Bollendung.

Bir dürfen, um das Erforderniß einer Lehre von letzten Dingen festzustellen, noch weiter zurückgreifen. Die Wahrheit göttlicher Schöpfung setzt ihre Endursachen, einen Endzweck, ein Weltanfang fordert ein Weltende, nicht ein vernichtendes, sondern ein aus den zeitlichen Bestimmungen und Widersprüchen rettendes. Diese Vollendung immer wieder in Unendlichseit auflösen, widerspricht minsbestens der ethischen Idee ganz und gar. Endloses Einerlei, endsloser Kreislauf, endlose Diremtion, Individualisirung u. s. w. ist eins wie das andere schlechte Philosophie. Das alte Postulat, daß endslich alle Poogà und alle révesus aushöre, oder die rabbinische Lehre von einer von Ansang sestgestellten Zahl der Seelen, welche noch

verleiblicht werden mußten, hatte mehr Sinn und Bahrheit, als das Bestreben der Neuern die concreten End-Thatsachen der christlichen Lehre in allgemeine weltgeschichtliche Principien zu verstüchtigen.

Der absolute Bollenbungspunkt ift vom Apostel daburch bezeichnet, ber Sohn werbe nach Unterwerfung aller Feinde bas Reich bem Bater überantworten, und Gott Alles in Allem fein, 1 Cor. 15.; ein Ausbruck, ber nicht Deification bes Universum, nicht Aufhebung bes an sich geschöpflichen endlichen Lebens, noch ber Unterschiebe bes Berfönlichen und Natürlichen anzeigen foll, fonbern bieg, bag Wiberfpruch und Rampf aufboren und bie erlofenden Wirkungen einen Gegenstand nicht mehr finden, weil die Gemeinschaft ber Creatur mit Gott, und bas Sein und Wirken Gottes in ber Schöpfung hinderungslos besteht. Bis babin mabret die eigenthumliche Theofratie ber Gnabe, bie Chriftofratie, beren lette Werke fich vom Standpunkte ber Gemeine ber Beiligen erkennen laffen. Zwar bie gange Creatur ift noch eine feufzende Rom. 8. aber bas Bewuftfein biefer Hoffnung auf bas Bolltommene ift in benen, welche eben schon bier in Gemeinschaft bes Bollenders und feines Christus burch jene Soffnung und andere nicht felig find. Der Inhalt berfelben muß fich gleich also entwickeln wie ihre oben bezeichneten Grunde. nun wahr, bag fich aus bem einfachsten Befenntnig unseres Glaubens bereits die vier Stucke heraus lesen lassen, 1. das Wiedertommen bes herrn, 2. bas Gericht, 3. bie Auferstehung bes Fleifces, 4. bas ewige Leben. Alle biefe Momente feten zugleich eine Umwandelung biefer Welt in eine andere neue, wenn biefelbe auch wieder ihre Epochen haben muß. Die Anschauungen bavon, die uns burd bes neuen Testaments Weissagungen und Gesichte gegeben werden, follen und können nur symbolischer Natur fein. Allein eine andere Symbolik ift bie ber reinen Ibee, eine andere bie ber Thatsache. Bom Anfang und vom Ende ber Welt und Geschichte giebt es in ber Mitte Wiffen nur burch eine Offenbarung, welche bie Thatfache nach Analogie bes jetigen tosmischen Zustandes erkennen läßt. Das Dag, die Bahrheit steht fest; aber sowie aus ber Urgeschichte in ihren Hauptmomenten noch niemand hat das sinnbildliche wegschaffen burfen, so behalt auch bie Darftellung ber Endgeschichte bie Schranken aller Weiffagung. Reines jener angeführten Stude lagt fich in allen feinen Momenten und mit allen anderen fo in Ginheit

pusammenschauen, daß ein Spstem der Vorstellung, welches sich wiederum mit Raum und Zeit der Dinge vor dem Ende organisch verbinden ließe, gebildet werden könnte. Mit Recht nimmt ein bestähmter Glaubenslehrer an, die Wiederkunft des Herrn sei eine Ineinsfassung der drei anderen Stücke, wir müssen dieß jedoch dahin ergänzen, daß sie zugleich eine selbstständige Bedeutung habe, nämslich die, daß der Vollender und Anfänger unsers Glaubens in abssoluter Offenbarung seine Verkennbarkeit im Universum des mensche heitlichen Wesens aufhebt.

Bas bie übrigen Studen betrifft, muffen wir uns es genugen laffen, auf biejenigen Punkte noch besonders zu achten, welche von jeber ben Anftog ber Reflerion am meiften zu besteben hatten. Bor Allem gilt es bie Auferstehung bes Fleisches. Während ber Apostel Baulus ohne von Auferstehung miffen zu burfen, auch von perfonlicher Unsterblichkeit und Seligkeit, überhaupt von hoffnung auf Christus nichts wissen will, gab es unter Juden und Griechen Dentarten, bie ja eben nur auf Entsinnlichung, Bergeiftung, auf Erlojung aus bem Rerter bes Leibes hofften; abgesehen bavon, bag bie Sabbucaer bie pharifaifche Lehre ichon als herübergekommenes, bem Gefet Ifrael frembes zufähliches Dogma ablehnten. Und ist nicht fogar im Paulus ein gleiches Bewußtsein vom Drucke ber Leiblich= feit auf ben Beift nach 2 Cor. 5. wie im Berfasser bes Buchs ber Weisheit, bem wir bas Sprüchwort, aggrevat animam terrena habitatio verdanken? Allein es ift etwas anderes, aus bem Leibe ber Sunde fich heraussehnen und ber Hoffnung auf leibliche Balingenesie entsagen. Leib ift göttliches Beschöpf, für ben endlichen Beift unerlägliches Mittel, im Berkehre mit Natur fich in empfangendes und wirkendes Berhältniß zu feten. Gott ber absolute Beist schaffet fich ein Wertzeug ber Offenbarung feiner Gebanken, ben Rosmos; bagegen bie Schnitzel ber Beiftes = Substang, Die unverleiblicht ge= blieben find, find eben barum nach judischer soharischer Beisheit fo unfelig, bag fie herumirrend suchen muffen, wo fie von einem Menfchen Befitz nehmen mochten. Das Aufstehen, gleich als aus bem Grabe, ift bloge Borftellung ber allgemeinen Wahrheit; von ber materiellen Gelbigkeit bes fünftigen und jetigen Leibes barf gar nicht bie Rebe sein nach Paulus, es giebt ja fehr verschiedene Arten und Stufen ber Leiblichkeit. Und bag mas natürlich ausgefäet murbe,

keit ohne Heiligung, ober einer erzwungenen, erzauberten, naturmäßig eintretenden Heiligung nicht mit enthalten. Der Gedanke der Bersdammniß ist dem Christen ebenso nöthig als die Gewißheit, daß Gott zu seiner ewigen Berherrlichung und Teleologie der ewig Bersdammten nicht bedarf. Wir stehen vor dem Geheimniß des ewigen Todes des in jeder Auslegung unbegreislichen Standes und Zusstandes mit der Aufgabe, im Bertrauen auf Weisheit, Macht und Barmherzigkeit des Bater-Gottes in Christo mit Kirche und Christensbeit für uns und die Unsrigen Alle darnach zu ringen, daß keine Seele verloren gehe.

Berlin, Drud von Guftab Schade, Marienftrage Rr. 10.



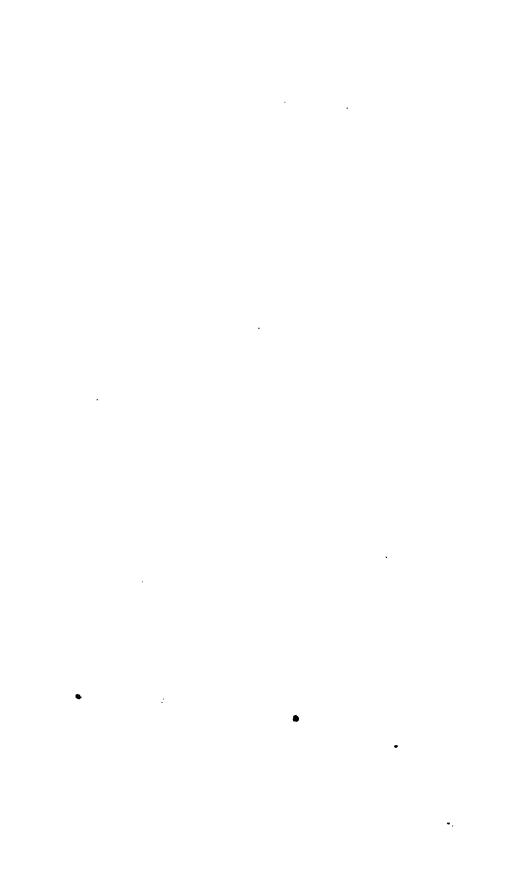

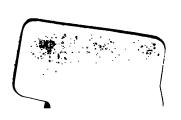

.

-

i

